NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 08243305 7



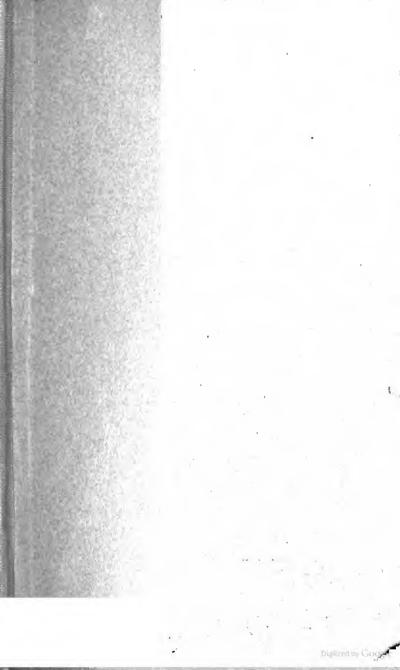

## Philosophie der Geschichte.

Bon

Karl Bukkow.

Bamburg. Berlag von hoffmann und Campe.

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 98128 ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1898.

## Borwort.

Diese Schrift wurde unter Umstånden versfaßt, wo ich keine andern Quellen dazu benuzzen konnte, als hochstens einige an die Wand gekrikelte Verwünschungen der Langenweile oder einige in die Fensterscheiben geschnitztene Wahlsprüche zahlloser unbekannter Nammensinschriften. Dies war eine Vibliothek, die in jeder Beziehung Etwas zu wünschen übrig ließ.

Run ift dies aber ein Borzug dieser allein durch das Gedachtniß unterftusten Ar-

beit. Denn destomehr wird der Leser aus seinen eignen Mitteln zu deren Vollständigsteit beizusteuern haben, und dadurch in eine ergänzende Thätigkeit versetzt werden, ohne welche ein anregendes Buch nicht gedacht werden kann. Dies soll immer wirken wie eine gute Symphonie, die in dem Hörer die buntesten Gedankenreihen ausweckt.

Dhne Leidenschaft nachdenkend wird man die große Verschiedenheit der in Deutschland herrschenden wissenschaftlichen Voraussetzungen dennoch eine Begünstigung der Literatur nenen dürsen. Keine Nation wird durch Institutionen aller Art und eine unläugdare Prinzipienanarchie so sehr zu dialectischer Gedanstenerzeugung gereizt, wie die deutsche. Wähzend in England gewöhnlich die literarische Debatte, um sie nicht ganz verglimmen zu lassen, durch Paradorien angeschürt wird,

ist in Frankreich nicht weniger der Gedanke durch so viel Thatsachen vorausbestimmt und das Meiste in seinen Factoren so sehr außer Iweisel gesetzt und durch allgemeine Zustimmung vorweggenommen, daß man in diesen beiden Ländern sich über Bücher wundern würde, welche man noch immer nothig hat, in Deutschland herauszugeben. Ich glaube, daß auch das meinige dazu gehört.

Weit mehr Entschuldigung wird die formelle Abfassung meines Versuches bedürfen. Ich besitze noch immer nicht jenen Abandon des Styls, der die Lecture meiner Bücher zu einer Erholung machte. Ich wage es nicht, meinem überströmenden Herzen freien Lauf zu lassen, und werde noch lange kämpfen müssen, ehe ich der dem Schönheitsgefühle so sanft sich einschmeichelnden Rundung Meister werde, und jene Herrschaft erobere, die sich

lächelnd, sicher, ohne Uebereilung, mit grazidser Consequenz auf ihrem Stoffe wiegt. Woher sollte diese Ruhe kommen? Der Pegasus der Literatur von 1830 lernt jest erst Manège reiten.

Das Fatale meiner Schreibart ist ihre Unruhe. Ich scheine oft das Widersinnigste in einander zu mischen, und sehlte doch nur darin, daß ich die Uebergänge zu schwach andeutete. Da sollte man ganz numerische und mathematische Grundanschauungen haben, die uns verhindern, dort eine Farbe zu hung-rig, hier eine zu satt auszutragen. Man sollte diese Ausglättung und Ausweichung der verknoteten und verhärteten Massen, das Ableiten der Uebersülle von einem zum andern Ort schon in den Fingern haben. Ich habs: kämpse aber zu sehr mit meinem Stosse und dem leidenschaftlichen Eiser, ihn ja gründe

Dightood by Google

lich zu erschöpfen und vor falschem Verständ= nisse zu sichern.

Bei meiner Revision dieses Buches empfand ich recht lebhaft die Betrübniß, daß sich in ihm wieder so viel Verhaue, Verhacke und Gedanken Unacoluthe sinden, und daß ich mich von der Vorstellung nicht losmachen konnte, als wären Bücher, die man schreibt, nur Veschäftigungen mit und selbst. Aber noch mehr beklagte ich, ein Hulfsmittel nicht anwenden zu dursen, womit die Autoren des vorigen Jahrhunderts eine ähnliche Unruhe der Composition zu verdecken wußten. Ich dachte dabei an Montesquien.

Montesquieu hielt eine gedehnte und mos notone Untersuchung nicht lange aus. Huns dert Einfalle und Reminiscenzen laufen ihm über den Weg seines Grundgedankens. Links und rechts ist er umschwärmt von Thatsachen und Beobachtungen, die ihn immer aus dem Zusammenhange seiner Untersuchung heraus= reißen und in ganz entgegengesetzte Gedanken= reihen locken. Da ist eine Anekdote Plutarchs, dort ein Ariom des Plato, hier eine Stelle aus den Missionsberichten über China, da ist eine Brochüre, die, während er seinen Geist der Gesetze schrieb, gerade an der Tagesord= nung war; das Alles zieht ihn rück= und vorwärts; er ist zum Dozenten nicht geboren und lernte im Style weit mehr von Tacitus als von Cicero.

Aber Montesquieu wußte sich zu helfen. Sein classisches Werk ware ohne ein Mittel, das ihm seine Zeitgenossen anboten, ein zusammengeronnenes Amalgam von tausend Einzelheiten geworden: er ergriff es ohne Umstände. Das sind seine Paragraphen, seine

Eintheilungen, seine Capitel von drei Zeilen mit einer Ueberschrift von funf Zeilen, das sind diese köstlichen Abzugskandle der Ver-worrenheit, welche seinen Geist der Gesetze durchschneiden und ihm das Ansehen eines großen Netzes mit zahllosen Maschen geben.

Als Klärungsmittel habe ich dem zu Folge zuweilen einen tuchtigen Strich benutzt, eine Barriere, womit ich Eins vom Andern trennen und den Leser veranlassen wollte, beim Schluß der Sätze ein wenig innezuhalten oder sich den Uebergang zu dem Folgenden selbst zu bahnen. Mehr jedoch durfte ich bei einem Buche nicht wagen, das von recht Vielen beachtet zu werden wünscht und diese Vielen doch nur aus dem verwöhnten deutschen Lesepublikum recrutiren kann.

Da man Lob und Tadel in der Literatur ohne Rucksicht auf ein gekränktes oder erwärmtes Herz austheilen soll, so trug ich keinen Augenblick Bedenken, ob ich mehrere in meinem Versuche mit Hochachtung genannte Namen, da ich deren spätere Verläugnung einer mir freilich untergeschobenen Tendenzersuhr, an ihrem Plaze sollte stehen lassen oder nicht. Ich kann mir aber erklären, wie es in einer allgemeinen Verwirrung äller Vegriffe Gesetze geben kann, die einen unumzgänglichen Einsluß haben, und daß, wenn man die Dinge retten will, man zuerst das mit ansangen muß, die Personen in Sicherzheit zu bringen.

"Das junge Deutschland" und "die junge Literatur" aber anlangend, so wird wohl Niemand in Abrede stellen, daß sich das dssentliche und gutgemeinte Urtheil über diese Hoppothese eine Uebereilung vorzuwersen hat. Wer da weiß, daß das einzige Band, welches die dfters genannten Autoren zusammenhielt, factisch nur das Band einer oft überreizten und fast immer rücksichtslosen Rivalität war, wird zugestehen müssen, daß es
jenen Prozeduren an einem erweislichen Thatbestande sehlte, und daß bei aller Bedenklichkeit, die in irgend einer einzelnen heftigen Erplosion eines dieser Autoren liegen
mochte, doch ein solidarisches Versahren durch
die Umstände am wenigsten gerechtsertigt war.
So will ich denn hiermit nicht gegen meine
Irrthümer protestiren, sondern nur dagegen,
daß ich sie mit Andern gemeinsam haben soll.

Wenn irgend etwas meinen besten Willen, dem Vaterlande nüglich, wenigstens erfreulich zu senn, darthun kann, so ist es dieser Versuch, welchen ich der dffentlichen Beurtheilung überlasse. Ich gebe hier meine Grundstäte zwar nicht in einer einfachen Beichte, aber doch in einer deutlich genugsprechenden Unwendung auf erläuternde Beispiele. Irr' ich mich nicht, so muß Wahrheitsliebe der erste Eindruck senn, den die Lectüre dieses Buches macht. Nur böser Wille, der sich aber in sich selbst verstrickt, könnte mir vorwerfen, daß die überlieserten und bestehenden Formen der Gesellschaft nicht meine Prämissen, sondern meine Resultate sind. Un neuen Verkeigerungen wird es nicht sehlen, doch vielleicht schon an der Vereitwilligkeit, ihnen so schnellen Glauben zu schenken, wie im vorigen Tahre.

Wolfgang Menzel hat gegen mich eine Schlacht gewonnen, wie Uttila bei Chalons. Eine zweite wurde ihn zu Grunde richten. Wer zu seinen kritischen Schwertstreichen so weit ausholt, kann nur damit enden, daß er sich selbst verwundet. Eine gespenstische

Stille umgiebt jest diefen in fich felbst vereinsamten Charafter. Nicht, daß ich mich der Freundschaft derjenigen ruhmen konnte, die ihm die ihrige aufgekundigt haben. Aber seine Methode, seine ganze Urt, diesen Streit zu führen und die Strafe bes himmels, die in ihren Folgen zu liegen schien, haben etwas, das erschrecken macht und eine Furcht erregt, die selbst Denen angstlich senn muß, vor welchen man sie hat. Wem wird es nicht ein Lob dunken, von jener Kritik getadelt zu werden? Was kann fie dir fagen, das nicht soviel ift, als für dich ein Triumph? Es ist ein seeliges Gefühl, von einem Sbirren verbächtig angeblickt zu werden und sich dabei als ein ehrlicher Mann zu fühlen.

Ich füge hier nur noch die Berichtigung zweier Trethumer bei, welche sich in den vorjährigen Kampf eingeschlichen haben. Ich habe niemals Briefe aus Berlin geschrieben, wie in einer der Stuttgarter Brochuren hingeworfen wird. Sodann ist diese Brochure nicht von Herrn P. A. Pfizer versäßt, wie man in Rücksicht auf einen vortresslichen Charakter, um der Charteke Glauben zu verschäffen, aussprengte, sondern von dem Buchhändler Samuel Gottlieb Liessching, der eine gute Hand schreibt, wenn er nur ein bestes Herz hätte!

Frankfurt a. M. im Marg 1836.

R. G.

Einleitung.

Wenn des Aefchulus gefeffelter Prometheus in die gefühllose Luft feine Klagen fenbet, mischt er in ben ftohnenden Schmerz die Drohung, daß auch von den Gottern feiner seinem Schicksal entgeben murde. Der molfenversammelnde Beus verhullt fich in die Nebel des Ida, und wägt in zwei Schaalen das Schicksal Pergamums. Wer ist wohl diefer hobere Wille, dem felbst die Kroniden nicht entrinnen? Der Spruch der alten Gotterdynastie des Mescholus; der Spruch jener elementarischen riefi= gen Begriffe, welche vor ber Fluth fich uber die Erbe lagerten, jener uranischen Granitschicht ber griechischen Minthologie? Dber bas Schmesterfleeblatt ber Pargen, die individuelles Leben und Tod (was ift auch die Geschichte anders, als ein Mensch,

ber in ewiger Metamorphose aus der Wiege in das Grab, und aus dem Grabe in immer neue Windeln schlüpft!) auf ihrem Rocken spinnen? Oder Tyche, die Würfelspielerin des Zufalls? Die Alten hatten hierüber kein klares Bewußtseyn. Ihre Götter waren nur die Stusen ihrer Andacht, niedriger oder höher, je nachdem das Auge ihres Geistes trug. Oben verslor sich die amphitheatralische Rangordnung ihrer Mothologie in die blaue Luft, in die heitere Sorglossische Sienischen Himmels. Sie umkränzten sich mit den Rosen Anakreons, und nannten zulest Verhängniß nur noch jenen bleichen Schatten, der sie für einen Obolus über den Acheron seste.

Die Schickfalsnothwendigkeit war bei den Alten, philosophisch ausgedrückt, nur der Nerus der Bezgebenheiten, das Band, geheimnisvoll für den, welchen eine einzelne Schleife davon umwindet, objectiv aber und im Ganzen-genommen kein Rathzfel, da ja Eins in das Andere geht, und das Erste immer die Ursache des Zweiten ist. Das Schicksal

der Alten war nicht Fürsorge oder ein Plan, defsen außerste Granzen sich in die Nebel irgend einer Offenbarung verloren hätten, sondern es war die Kette der Ereignisse, deren einzelne Glieder der Zufall bindet. Die Geschichte hatte gleichsam, wie die Erde selbst, den "ersten Stoß" der materialistischen Philosophie bekommen. Ein Atom reibt sich am andern, die Lust am Schmerze, Reichthum an Armuth, Liebe an Haß. Die Geschichte webt sich wie von selbst zusammen ohne Räthsel, oder wo sich gordische Knoten ineinanderwirren, da tritt ein Alterander auf und löst sie mit dem Schwerte.

Nothwendigkeit war bei den Alten der Zufall, wenn er sie überraschte. Sie konnten also auch kein Schema der Begebenheiten haben, keine Phislosophie der Geschichte in dem Sinne, daß der Historiker in den Ereignissen einen noch tieferen als nur pragmatischen Zusammenhang gesehen hatte. Herodot und Thucydides kennen für ihre Darstelslungen keinen andern Maaßstab, als den der Aus

thenticität. Die Reden, welche sie ihnen einflechten, ersetzen das Rasonnement der neuern Geschichtschreibung. Zacitus, der Culminationspunkt der antiken Historie, schwingt sich nicht höher als sein Jorn. Die Alten brachten es in den Fabeln der Geschichte höchstens zu einer kurzen Moral.

Philosophie der Geschichte konnte es erst geben, als sich das große Feld der Begebenheiten in Licht und Schatten theilte. Indem Rom alle antiken Madien in sich sammelte, hatte das Alterthum bloß den politischen Standpunkt gewonnen. Phrygier und Cappadocier, Egypter und Juden schwanden in Nichts vor dem romischen Bürgerrechte, das alle Nationen umschloß. Erst wurden die Bewohener Italiens, dann Griechenland, zuletzt alle Bölker, welche die an die Saulen des Hercules oder an die schwarzen Acthiopier wohnten, absorbirt in jene rhetorischen Begriffe, welche auf dem Forum stritten, in jene Gesetzsauslegungen, die durch das Amt eines einzigen römischen Prätors, geheiligt

wurden, in jene Parteitampfe, die mit dem Diademe des Augustus endeten. Die alte Welt hatte
nur einen Satz. Es gehören aber zwei Satze
dazu, um einen dialectischen Schluß zu machen.

Diefer Minor und Beifcheichat war bas Chris stenthum. Eine Religion des Unsichtbaren fchleuberte ben Sonnenstrahl in die Racht ber alten Belt. Rom und Chriftus rangen um die Berrschaft, und während beide sich auf einer von Blut getunchten glatten Palaftra gu werfen trachteten, emancipirte fich das Individuum, das Individuum zur Nation. Die Nebel-ber Bergangenheit loften fich: die Kimmerische Nacht entließ ihre Sohne. Auf den Sochebenen Uffens fuchten beranpilgernbe Nationen jene alten Furchen, welche die ersten Menschenpflanzer der Erde urbenklich zurückgelasfen hatten. Reine Butte hielt fich vor bem braufend wehenden Sturme einer neuen Beit. Mit Weib und Kind brachen die Manner auf und burchfreugten fich maffenhaft, immer mit blutigem Gruße in Walbern und Ebenen. Go fprubelten die Quellen ber Nationalitäten.

Das Chriftenthum, an und fur fich genom= men, als historische Begebenheit, mar nur Gegen= stand der Geschichte Gilosophie; Methode konnte es erst durch die Adoption des Judenthums werden. Diese Bereinung bes alten und neuen Bundes brachte in die Auffassung ber Begebenheiten ein gang neues Colorit, jenen Regenbogen, den Jehovah ber Welt als Zeichen seines Bundes mit ihr über die atmosphärische Rugel gezogen. Die Ge= schichte batte jett einen Anfang gewonnen, ber mehr als bloß mythologischer, ber påbagogischer Art war. Die Idee einer gottlichen Menschenerziehung, einer bestimmten Aufgabe ber Geschichte verdanken wir jener Mischung judischer und chriftlicher Begriffe. Waren die Menschen nur ursprunglich bagu bestimmt, gut und gludlich (bas Paradies) zu fenn, fo ift mit bem Abfalle von diefer Bestimmung bas Biel einer allmaligen Wiederkehr in den alten Bu-

ftanb ausgesprochen. Weil die Menschen aufborten, gut ju fenn, fo mußten fie fromm werben. b. h. fie mußten jene allmalige Stufenleiter ber innern Gelbftbeschanung, Prufung und Befferung erklimmen, die fie bes jenseitigen Varadieses murbig macht. Die Nationen wurden nach diefen Begriffen die abtrunnigen Cohne ber Patriarchen, je weiter entfernt vom Wohnsite ihrer Bater, in besto tiefere Nacht verstrickt. Die Erlofung durch Chris stuß mar die zweite Offenbarung bieses gottlichen Erziehungsplanes, ber allmalig bie auffeimenden Nationalitaten absorbirte, und fich mit berfelben superficiellen Ausbehnung über bie Gemuther legte, wie Rom mit feiner Autoritat im Alterthume. Sett gab es Blide in die Geschichte, welche eine Ordnung und Symmetrie ber Begebenheiten ahnten. Best hatte jebe vereinzelte Erscheinung ber Geschichte ibre primitiven Unknupfungepunkte; ja ging man boch, wie ein neuerer Autor bemerkt hat, so weit, daß felbst die einzelnen Stadte, 3. B. Coln, in

ihren Chronifen immer mit ber mythischen Beit ber Patriarchen anfingen, bis sie auf ihre historisch erweislichen Burgermeister kamen.

Die ewige Wiffenschaft verbankt bemnach bem Chriftenthume ben erften Unftoß zur Philosophie ber Geschichte. Der isolirte Begriff bes Burgers war vernichtet; statt ber Pflichten emancipirten sich die Rechte. Der Mensch wurde eine allge= meine, rafirte, fable Ibee, noch nicht in Befchlag genommen von der Erziehung und der Tradition, fondern ein bildfamer Stoff, ben bas Chriften= thum aus ben Balbern fortnahm, und mit bem Zaufwaffer in einen großen Befengusammenbang, in historische Pracedentien einführte, wo die UII= gemeinheit etwas in sich Abgeschlossenes und von dem Einzelnen Freies batte. Im Alterthume borte ber Staat mit bem Burger auf; aber bie Ibec ber neuen Welt, bas Chriftenthum, war etwas von der individuellen Integration bes Ginzelnen Unabhangiges. Das Chriftenthum batte bei ber Weigerung der Nationen nicht aufgehört, weil die bogmatische Festsetzung seines Wesens, wie sie von der späteren Zeit beliebt wurde, nichts als der Compler der Vergangenheit und eine auf das Unbestimmte angewiesene Prophezeihung für die Zukunft war.

Sieht man jedoch auf ben neuesten Zustand der Philosophie der Geschichte, so wird man sinden, daß die Dankbarkeit, mit welcher die Wissenschaft dem Christenthume verpflichtet ist, eine zu weite Ausdehnung bekam. Wir sagten schon, daß die reine Idee jenes welthistorischen Ereignisses in Indaa wesentliches Moment, die Vermischung aber desselben mit dem Indenthume nur methodische Erleichterung für die Philosophie war. Daß man durch das Christenthum erst über die Geschichte denken Iernte, versührte die Philosophie dazu, nichts als das Christenthum zu denken. Das Christenthum war ein dialectisches Moment der Ideen, aber nicht im Sinne neuerer Philosophie

zu gleicher Zeit der Brenn- und Mittelpunkt der historischen Entwickelung, die Scheidemand der Jahrhunderte, so daß es nur zwei Begriffe für die Weltgeschichte gabe, ein Vorher und ein Nachher. Die Methode ist in der neueren Phitosophie zum Schema geworden. Das bewegende Princip wurde die Achse seiner selbst.

Man wird diesen Tadel und meine baraus hergeleitete Revision der Philosophie der Geschichte besserifen, wenn ich eine Seite des Christensthums beleuchte, welche mir seine schönste ist. Schon Herder hat mit erquickendem Eiser diese Beziehung aller Dinge auf das Christenthum besstritten, und das nicht, um die Lehre seines Meissters herabzuseten, soudern um ihr einen neuen Triumph zu verschaffen. Gott schuf uns ihm zum Bilde. Wir sind zwar nacht und hulslos hinaussgeworfen auf die Erde, welche unsere Mutter ist, aber eine sehr launische: wir sind an den Karst und Pflug gewiesen; doch glübt in uns der göttsund Pflug gewiesen; doch glübt in uns der götts

liche Funke, erwarmt unfern Geift und leuchtet unseren Schritten. Da fichen wir nun, Menfchen mit beliebiger Billensfraft, oft Berkzeuge unferer felbft. Du haft beinen Ropf, bein Berg und beine Sand, nun gehe bin und tummle bich! Ich habe nur eine Lebensmarime; bas ift bie, mir Aufgaben zu stellen. Ich werfe einen Ball binaus in die blaue Luft, ich weiß nicht, wobin er fiel, und fleige bann über Beden und Dornen, bis ich ihn wiedergefunden. Das nenn' ich leben, bas Berworrene zu lofen, ein Thema zu entwirren, eine Unbesonnenheit wieder in die Gleife des Herkommens zurudzulenken. Nichts konnte gefährlicher fenn, als eine Maxime dieser Art, wenn fie nicht von Grundfaten und einer unverwuftlichen Integrität des Bergens begleitet ift. Jebem, der fich auf fich verlaffen kann, rath' ich fie an, weil fie voller Genuß und Abhartung ift.

In dieser Weise war auch bas Christenthum eine Aufgabe. Es mußte so gut feine Krafte gu-

fammennehmen, wie jebe Energie, welche bie Maffe ergreifen will. Es mußte Kreuz und Leib, Sohn und Verfolgung bulben. Es ift bem Chriften= thume auch nicht Alles fo in bie Sand gewachsen, sondern es hat fich wohl streden und dehnen musfen, um an die Dede ber Geschichte zu reichen. In der Geschichte hat eigentlich nichts ein absolutes Recht; benn die Geschichte ift ein Compler von ungezählten Individualitäten, die kommen und geben, und bas Recht haben, in die Bagichaale ber Ereigniffe zu werfen, mas fie wollen, Gold ober ein Schwert, wenn es nur wiegt! Man fpricht von bem Finger ber gottlichen Borfebung; follte aber bamit fagen, baß Gott nur zeige und an= beute. Alles, mas geschieht, fletterte an jener fteilen Bobe binauf, wo jebes Wagniß burch bas Rollen eines Steinthens vereitelt werben fonnte. Jede That hat ihr eignes Recht, jede Beit hat es. Man follte eine Philosophie verlassen, welche

behauptet, daß Alles in der Geschichte dem Chrisstenthume zu Liebe geschehen sen.

Das Buch ber Geschichte bat breite Ranber, und weite 3mifchenraume laufen burch feine ein= zelnen Linien. Man betrachte diese Rander und 3mischenraume! sie find nicht leer. Mit sommathetischer Tinte, Die bem Ange bes unbefangenen Korschers fichtbar wird, find zahllose Arabesken und Carricaturen von der Gottin Tuche gefritelt, bie fich lachelnd bem greifen Bater ber Welt über Die Schultern lebnt, und ihn scherzhaft in seinen lapidarifchen Schriftzugen zu verhindern fucht. Da ift ein Doldiftoß; um ein Haar glitt er vorbei. Da find taufend Möglichkeiten und embruonische Unfånge und Begebenheiten, die fich wurden entwickelt baben, wenn die Geschichte nicht eilte, und ber pochfte Dichter, Gott, in feiner Diction nicht ein Keind ber Anacoluthe mare. Man nenne diefe Ge= schichtsansicht nicht atomistisch ober glaube, daß ich ein Apologet des Zufalls mare! Ohne Zweifel liegen

Gesetze in der Geschichte, aber es sind Gesetze, die sie sich selbst gegeben hat. Ich möchte die Menschen von den Begebenheiten, und von den Ereignissen das Individuelle trennen. Ich möchte die Geschichte in ihre subjectiven Factoren auflösen, und Vieles dem Muthe, der Tapserkeit und der Tugend vindiziren, was unsere Philosophie immer gewohnt ist, auf die Rechnung des Himmels zu setzen.

Ebe ich aber die befondere Methode, die ich in meiner Behandlungsweise der Universalgeschichte befolgen will, angebe, mogen hier noch einige Ent-wickelungen über frühere Versuche Raum haben.

Es lag in der Natur des Gegenstandes, daß die Philosophie der Geschichte sich nur secundar zu einer Doctrin ausbildete. Diese Wissenschaft bing von den Fortschritten ab, welche die beiden Zweige machten, aus denen sie zusammengesett ift. Die Philosophie mußte sich von der Scholastit und die Geschichte von der Chronik frei machen,

ebe jene auf diese angewandt wurde. Wie in allen Punkten, wo Ernst, Tuchtigkeit und Charakter auf die Besorberung menschlicher Entwickelungen das Meiste beitrugen, ging auch hier England mit seinem Beispiele voran. Philosophie und Historie verdanken beide den Englandern ihre wahren Grundlegungen.

Wie immer, eine politische Frage gibt in England den Anstoß. In der englischen Revolution lagen entfesselndere Grundsätze als in der deutschen Reformation. Diese löste die Menschheit von der Tradition, knupfte sie aber wieder an das Gesetz. Die englische Revolution ging aber auf Normalzustände der Natur zurück und begünstigte die Discussion des gesellschaftlichen Vertrages. Die rothe und die weiße Rose der englischen Revolution war das göttliche und natürliche Recht. Die Stuarts kämpsten mit Hobbes Leviathan für die Legitimität, die Opposition mit Locke's rassirter Tasel für den gesellschaftlichen Vertrags. Die Opposition siegte. Der gesellschaftliche Vertrag ist ber erste Grundsatz ber englischen Parlementsacte geworden.

Englische Philosophie und Geschichtschreibung haben bis beute ben anthropologischen Charafter festgehalten. Der Englander, wie er auch am menschlichen Korper ber geschicktefte Unatom ift, fezirt die kleinsten Kafern ber menschlichen Seele. Bon hume bis Stewart hielt fich die englische Philosophie in jener psychologischen Propadentik und Unnaberung an die Wahrheit, soweit die Geelenvermogen die Organe ber Wiffenstriebe find. Ihre Poefie schon bei Chakespeare ift die Malerei des Details, ihre Geschichtschreibung (noch bei Gibbon) die Entwirrung ber Anoten, die Auftofung ber Begebenheiten in ihre Factoren und zufälligen Beranlaffungen. Das philologische Material haufen sie massenweise, wie Guthrie und Gran, ober fie anatomiren eine einzelne Periode mit fceptischem Berftanbe, wie alle bie, welche

3. B. über bas Beitalter homers geschrieben und bie spätern Untersuchungen Wolfs möglich gemacht haben. Die Englander haben bemnach eine na= tionale Antipathie gegen universalhistorischen Schematismus. Gie fuchen nur Gines in ber Ge= schichte, ben Menschen, nicht wie bie Franzosch ben Burger, ober wie die Deutschen ben Gott. Man nehme die Conflicte, in welche Gibbon mit bem Chriftenthume gerieth! Weit entfernt, in bem Berfalle bes romifchen Staates nach beutschen Anschauungen das Abblühen einer überreifen Erscheinung, die nur die Stufe zu einer anbern mare, ju feben, weit entfernt, ben Untergang ber Romer als eine universalhistorische Rothwenbigkeit zu betrachten, bie ihnen von dem Chriftenthume nach gottlichem Rathschluffe mare aufgelegt worden, zerlegt er ben Berfall in feine einzelnen Urfachen, in den Miggriff ber Regierungen, die Lafter und Thranneien ber Raifer, bie Sittenlosigfeit und ben gurus ber Unterthanen, und giebt dabei dem Christenthume eine Stellung weder hoher noch tiefer als irgend eine dieser mit lebhaften Stylguirlanden umwunde= nen historischen Gruppen. Gibbon sieht nur die vereinzelte Größe und die vereinzelte Schwäche. Dier ist alles Analyse. Die Geschichte dient, um den Blick zu schärfen; sie ist eine Borbereitung für die politische Debatte.

Den rein politischen Standpunkt in der Geschichtschreibung nahmen die Franzosen ein. Banles Scepticismus und Bossuets Versuch einer Unisversalgeschichte im orthodoren Sinne bilden nur zwei Anomalien in einem Versahren, das allersdings nicht auf Verabredung beruhte und wo die individuelle Meinung sich noch immer für ihre eigne Rechnung ausbreiten konnte. Aber in der Mittezwischen beiden liegen alle die Sinslüsse, welche Montagne, Montesquieu und Rousseau auf das historische Urtheil der Franzosen ausübten. Diese geistwollen Schriftsteller beförderten weniger die

Suftematif, als eine gewiffe abstrahirende Dethobe, die fich aus ber Geschichte Maximen und Grundfate, immer aber einen practifchen Sond entnahm, der in der Gegenwart angewendet oft auf die Bergangenheit felbst ein neues Licht warf. Montagne brachte durch seine Klugheitstheorie die Ereignisse immer bicht vor die unmittelbare Unichanung, als Bertzeng, Regel ober Borfchrift für das eigne Berfahren. Die Geschichte verlor sich unter feiner Sand in eine Maffe einzelner Thatfachen, die für einzelne Lagen und Entschluffe die schlagend= ften Belege murben. Benn ber Frangofe fo fruhzei= tig mit den Begebenheiten umspringen lernt und ibm fur jede feiner Sandlungen die Geschichte immer eine Analogie bieten muß, fo war Montagne für ihn biefer gewandte Lehrer, ber aus ber Beschichte eine Schule der Erfahrung machte. Montes= quien beschrankte biesen Unterricht auf ben Staat und lehrte aus der Geschichte zunachst die Marimen der politischen Gesetzgebung. Rouffeau endlich

ftellte nicht nur die Geschichte fondern das gange Gebiet der Philosophie unter die Reverbere des Staates. Rouffeau, ber in bem Burger ben Menfchen retten wollte, that boch nichts, als alle menschlichen Beziehungen an ben Staat anknupfen, fo bag er Cober jeber Berufung werben mußte, besonbers ber des souveranen Bolkes, ja svaar des Despotis= mus ber Freiheit. Der reine, abstracte Mensch bes Genfer Philosophen war immer nur ein Findelkind, auf welches ein Dritter, nicht der unbefannte Bater, fondern ber Staat und feine offent= liche Erziehung ein Recht batte. Die Rouffeau= schen Menschen, sie mogen in der entlegensten Einobe geboren fenn, find unter der Controle ge= boren, fie haben eine politische Bestimmung an fich, welche ihr Muttermaal und in der Saut schon der Abdruck jener Rette ift, welche fie einft tragen werben. Go ift alle frangofifche Gefchichts= betrachtung politische Marime, und jeder Frangose wird erft bann Einficht in ben innern Busammen=

hang der Begebenheiten bekommen, wenn seine Phantasse zuläst, sich bei ihnen perfonlich bestheiligt zu denken. Niemand kann diesen Satzschlagender beweisen, als ein Mann, der zwar selbst kein Franzose war, der aber aus dem Scheine, es zu sepn, ein Studium gemacht hat, Napoleon. Napoleon, über Geschichte rasonnirend, sprach über Alexander, Casar, Cromwell und Friedrich den Großen nie anders, als sich selbst mit ihnen verswechselnd und von ihren Thaten, wie den Folgen seiner eignen Ueberlegung urtheilend. Dieß ist keine Marime des Selbstbewußtsenns gewesen, sondern Etwas, das jeder Franzose mit seinem Kaiser gemein hat.

Um in dieser Aussuhrung eine größere Bollsständigkeit zu erreichen, will ich eines französischen Bersuches über die Philosophie der Geschichte Erswähnung thun, dessen Kenntniß ich Herrn Rosenstenst in Königsberg verdanke. Ich thue sie um so lieber, als ich bei Gelegenheit dieses speziell ges

gen die Begeliche Philosophie geschriebenen Buches bennoch gern meine Sochachtung vor einem ihrer gemanbteften und geiftreichft gebildeten Behrer ausfpreche. Die berliner Ufabemie, im vorigen Sahrbundert so unwesentlich fur die Entwidelung : un= ferer beutschen Buftanbe, immer bem Spotte ihres Befchüters ausgefett, ber fie z. B. zwang, auf bie wunderliche Frage: Goll ber Staat anerkannte Irrthumer bei feinen Unterthanen dulben ober nicht? goldne Preife auszuseten, besitt in ihren Berhand= lungen zwei geistvolle Versuche über die Philoso= phie der Geschichte von Bequelin. ' In dem Rasonnement diefes Philosophen malten fast mathema= tische Rategorien. Die Geschichte wird unter feiner Sand zu einer geometrischen Figur, welche fich burch die Elemente des Euclid lofen laft. Er schopft aus den Zeiten die Ideen ab, bringt fie in algebraische Formen und rechnet darauf mit ihnen nach ben einfachsten Regeln ber vier Spezies. Die Refultate diefer Berfahrungsweise find oft erzwungen, kalt und todt, oft aber auch voller Unwendbarkeit und lehrreicher Confequenzen. Ware die Unsicht Weguelins richtig, so ließe sich die Welt als eine ungeheure Zahl betrachten, für welche Gott ber Bega'sche Logarithmus ware, und die Geschichte als eine Riesenpyramide von Zahlen und Buchstaben, die sich herauf= und herunter potenzirt auslöse in die große Wahrheit, daß  $a^2 + 2$  ab  $a^2 + b^2$  das Quadrat von a + b ist.

Ronnte ein ganz vollkommenes Geschichtswerk eristiren, so müßte ein Deutscher dazu das Material, ein Engländer die Charaktere und ein Franzose
den Pragmatismus liesern. In Frankreich erhebt
sich keine Universalhistorie über die Mittelmäßigkeit.
Der alte Rollin! Erst in neuerer Zeit haben französische Spezialhistorien (Rulhiere mit der Geschichte
Polens ging voran) einen Grad von Bollendung
erreicht, der für Frankreich ein Privilegium zu
bleiben scheint. Nicht von Villemain, Capesigue
und selbst dem Grasen Segur ist hier die Rede;

benn diefe Siftorifer fteben noch immer unter rhetorischen Einfluffen und arten balb in die scothische Romanendarstellung bes Abbe Barthelemy, bald in die gigantischen Gis - und Nebelphantafien Dffians aus; fonbern von ben unfterblichen Werten eines Thiers und Mignet, bie beghalb fo groß find, weil in ihnen bas rein aufgefangene Echo ber Begebenbeiten spricht. Thucybibes, Livius ober Tacitus nachzughmen, muß immer mißlingen, weil man felten mit ben Autoren unferer Beit fo reine Borstellungen verbinden kann, wie mit jenen Alten, unter benen gerabe Salluft beghalb einen besonbern Plat einnehmen wird, weil fich bie Nachrichten über fein Leben wiberfprechen und ber Runftler bei ihm immer durch ben Ufrikanischen Proconful in Schatten gefett wird. Aber die Ereigniffe felbst reben laffen, Symmetrie und epifche Perspective, Lebhaftigkeit und bramatische Gruppi= rung in feine Auffassung berfelben bringen; barin liegt bas große Berbienst ber neuern mitten auf

bem Forum gebildeten französischen Geschichtschreibung. Wäre nicht Friede das Gluck der Völker, so möcht' ich diesen Kunstlern nur noch das Eine wünschen — die eigne Anschauung des Feldlagers, und für diesen Fall, da ich Deutscher bin, am liebsten die eines Xenophontischen Ruckzuges.

Mit dem spanischen Erbfolgekriege verspritten die Deutschen das letzte Blut, womit sie bisher die Abern des übrigen Europäischen Staatskörpers beherrscht hatten. Seither immer in die Ereignisse verwickelt, wurden sie von ihnen immer übervortheilt; durch Friedensschlüsse wurden selbst ihre Siege Niederlagen. Daher vielleicht die Einmischung so vieler Andacht und Theologie in die deutsche Geschichtsbetrachtung. Daher diese deutsche Bürgerschaft zweier Welten, wo man gern vom himmel Vorschüsse nimmt, um seine irdischen Nückstände zu bezahlen. Es ist auffallend, das Lessing es seyn mußte, der diese theologische Ansicht der Geschichte zuerst in ein Sostem brachte. Wöchte

man nicht glauben, dieser große Freidenker habe dafür, daß er dem Christenthume alle Geschichte nahm, der Geschichte dafür desto mehr Christensthum geben wollen?

Der war auch schon Lessing in die seither fo uberfluffig cultivirte Unterscheidung des Theoretischen und Practischen verfallen? Glaubte er mit ber bald so zahmen, bald so kuhnen Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts, daß Dinge, welche sich in der Theorie nicht beweisen ließen, dennoch für die Praris verpflichtend fenn fonnten? Leib= nit fing biefen unwiffenschaftlichen Dualismus an, Leffing fette ihn fort und Rant sprach ihn als ein Suftem aus. Leibnig erfand neben feiner gottlichen Monadologie die menschliche Theodicee: Leibnig ift ber Stifter jener Unterscheidung gwiichen Dingen, die wider, und Dingen, die über bie Bernunft find, einer Unterscheidung, aus melder man noch heute in ber pietistischen Theologie Die trivialsten Cate berleitet. Man muß Leib-

niten einen großen Ginfluß auf Die Deutsche Beschichtsauffassung zuerkennen, von welcher sich außer Ifelin, ber bie englische Methode ber Pfncho= logie befolgte, nur noch Rant felbst befreite. Rant naberte fich bem frangofischen Principe, bem poli= tifden. Seine Schuler machten leiber ein juris stisches Princip baraus und losten die Frage über ben 3wed ber Geschichte in die über ben 3med bes Staates auf. Roch feben bie meiften unferer beutschen Rechtslehrer in der Geschichte nichts als entweder die Berrschaft bes Gesetzes, ober die Berrschaft der Sicherheit ober die Berrschaft bes allgemeinen Bobles. Das juriftische Ertrem in ber Weltgeschichte ift die Auslegung berfelben nach der Offenbarung bes Juftinian, bas theologische Die Auslegung nach ber Offenbarung St. Johannis.

Leffing hatte mehr bindenden als trennenden Werstand; benn man spricht weniger von seinem Scharffinne als von seinem Wige. Leffing, ins bem er bas Christenthum vernunftigte, hutete sich

mobl, die Philosophie zu berationalifiren. Leffing war ein Feind ber atomistischen Philosophie seiner Beit und haßte fie wie die Regeln Boileau's. Seine teleologische Beise, Die Geschichte zu ordnen, feine Idee der Perfectibilitat und der Erziehung bes Menschengeschlechtes waren bie milben und garten Confequengen einer Seelenstimmung, die fich von der fanften religiofen Glut, 3. B. ber in Moses Menbelssohns Morgenstunden aufgehen= den Wahrheitssonne, gern erwarmte. Leffing machte aus ber Geschichte eine pabagogische Deconomie, er fah den Arm ber gottlichen Allmacht in ben verworrensten Verioden walten, und stellte alles in die Begebenheiten icharf Einschneibende, jede neue die Welt erschutternde Idee, jede Bereiche= rung der Kenntniffe oder des Gluckes der Natio= nen als eine Stufe ber gottlichen Welterziehung bin. So mußte Socrates, so Jesus, so Spinoza fommen. Die Geschichte gleicht hier einer Aloe, wo aus dem unten ersterbenden Blatte oben wieder ein neuer grüner Keim hervorschießt. Sott selbst ware nach diesem Bilde bei dem Pantheisten jener Zeugungskeim, der in ewiger Metamorphose niemals stirbt; bei Lessing ist er der fromme und gute Gartner, der seinen Stock begießt bei jedem Sonnenuntergang, und der sich zuweilen mit gesmuthlicher Pfeise vor ihn hinstellt, um das Unsgezieser von seiner lieden Pflanze zu vertreiben.

Dennoch muß ich gestehen, daß in Lessings Schriften etwas liegt, was dieser wohlgefälligen, genügsamen und beinahe optimistischen Ansicht der Geschichte zu widersprechen scheint. Leset seinen Laokoon! Wie schwelgt der enthusiastische Antiquar in Ausmalung jener Griechenwelt, wo selbst die Künste in das Staatsgewebe verslochten waren und sich eine Zartheit des Geistes in ihrer politischen Bevormundung aussprach, welche unsere Zeit nun und nimmermehr wieder produciren wird. Der Olympische Sieger bekam eine Statue; aber mur erst derjenige, welcher es breimal geworden

war, eine folche, die feine eigne Geftalt wieder= Man wollte ben Abel ber menschlichen Fi= aab. gur bewahren, man wollte burch bas Portrat nicht bie afthetische Anschauung des Bolks an das Dr= binare und Zufällige verweisen. Dies ift eine fo goldene und feinhaltige Regel, daß man bei einem Blide auf unsere Zeit bagegen nur auf Barba= rismen und gefellschaftliche Soldcismen zu ftogen glaubt. Wie zerfahren und materiell find unfere Intereffen! Wie brangen fich Runfte und Wiffenschaften durch den garm bes Tages hindurch! Un= fer Korper ist verweichlicht, unser Geist ist ohne Harmonie, und felbst bas Chriftenthum muß erft durch dialectische Muthmaßungen und Rühnheiten mit den edelften Bluthen der menschlichen Cultur verknupft werben. Batte Leffing biefe Berglei= dung angestellt, ich weiß nicht, ob ihm seine Perfectibilitat nicht wie eine grundlose Schwarmerei erschienen mare.

Da blitte bas Genie eines Berber auf, ein Phanomen, beffen electrischer Stoff fur Deutschland verloren scheint und nichts Aehnliches wieder bervorbringen wird. Berber, ein Priefter - aber ein Priefter in bem großen Sonnentempel ber Natur, ein Priefter, wie es Johannes muß auf Pathmos gewesen senn. Hatte Johannes aus bem Schoofe seines Meisters Dogmen geerbt? Rein, sein Erbtheil mar die Poesie, die Entzuf= fung und die Liebe. Batte Jesus nur ben ein= zigen Junger Johannes gehabt, feine Religion ware nur eine Berheißung geworden, eine Gee= lenstimmung, eine Wiedergeburt der fiechen Mensch= beit, nicht durch den Glauben, fondern durch die Liebe, eine Religion ohne andere Symbole, als die, welche in den Phantasmen des Traumes und ber Einbildungsfraft liegen. Berber mar ein Priefter diefer Johanneischen Ausbreitung des Chriften= thums, welche von ber eifernden bes Petrus und ber mustischen bes Paulus verschieden ift, und

keine andern Tempel hat, als einige bulbfame herzen.

Berder war weit entfernt, die Lessing'sche De= thode zu adoptiren. Im Gegentheil, er fchickte in seinen Ibeen ben Menschen auf seine jahrtau= fendjahrige Wanderschaft mit bem Abschiedsgruße: Sorge fur bich felbst! Berbers Princip mar die humanitat. Bas verband er mit ihr? Den ganzen Compler aller ber Begriffe, welche fich an Die Wiege und an ben Sarg bes Menschen brangen, sowohl jenes Terengische nil humani a me alienum, die Leibenschaft und bas Temperament, wie jede Bluthe ber Cultur, die fich aus ber Benutung menschlicher Beifteskrafte, ja felbst aus ber Benutung zufälliger Begegniffe entwickeln konnte. Herder findet das Philosophische in der Geschichte mitten in ber concreten Erscheinung felbft. Mit Chrfurcht und mit gefenktem Saupte schreitet er zuerst an ben unbekannten Urfachen des Beltalls vorüber, greift aber fogleich haftig

nach bem Seile, welches ihm die Materie aus ihrer Arche zuwirft, und arbeitet im Schweiße seines Angesichts, um Naturliches naturlich zu verfolgen, um Alles zu retten, was die Triumphe der Menschheit als Werk der Menschheit erhöhen muß. Dann tritt er an bas erfte Rind beran, das im Grafe mit den Phrygischen Schafen des Berodot spielt, und lauscht, wie sich ihm allmälig bas Zungenhäutchen ber Sprache loft. Dann zieben sich schon Spuren von Beerden und nomadiichen Bolfern durch die ungeheuern Sandebenen, und einzelne Familien raften in ben Dafen und durchfurchen die Erde mit sinnig berechneten Werkzeugen. Das beilige Saatkorn, Persephone, Die Tochter ber Demeter, steigt in die Erde hinab und bringt hundertfaltige Garben. Die Gerfte wird gebraunt auf dem Rofte, und die Priefter ftreuen fie auf bas Baupt bes Stieres, ber fich zum Opfer beugt. homer fingt ben Born bes Achill, und seine Schuler ben zwiefach verschla-

genen Douffeus. Joniens Simmel lacht, Die Gottin Athens blickt von ben Delbaumen Suniums auf die von den Schnabeln perfischer Schiffe befaeten griechischen Gemaffer; Thucydibes lauscht bem Bater ber Geschichte, ber in Olympia allen Bellenen seine Musenbucher lieft; endlich erlischt bie Sonne ber Schönheit und die bes Ruhms taucht empor. Rom schmiebet seine Ketten, und Mars zertritt die Ernte ber Jahrhunderte. Dann tiefe Nacht, Weihnacht. Aber im Drient flammt ein Stern, und aus einer Krippe lacht bie neugeborne Bukunft ber Welt. Un ein geheimnifvolles Leben schließt fich eine besto lichtere Wahrheit. Rampf, und überall Untergang; auch die Boten des neuen Himmels ziehen das Schwert. In den entfern= teften Gegenden der Erbe regt fich ein unbewuß= tes Sehnen: die Bolker kommen der in der Schlacht fast verlornen beiligen Standarte, bem Labarum, zu Bulfe, und die Geschichte erhalt eine neue Integration ihrer Elemente. Bier konnte Berber

noch einmal jene poetischen Wonnen empfinden, die fich in seinen Stimmen ber Bolker am garteften aussprechen. Dann aber bricht fein Bert mit ber hierarchie, mit ber Barbarei bes Mittelalters ab, und man ift versucht zu glauben, daß ihm nicht die Muse, wohl aber das Ideal zu fehlen begann, die humanitat, mit welcher sich das Princip mittlerer und neuerer Zeit, das Intereffe namlich, nicht zu vertragen scheint. Mit den dunkeln Karben, welche Berder jest auf fein sonnenhelles Bild hatte feten muffen, furchtete er, sich den Pinsel zu verkleistern. Ich finde hierin schon basjenige ausgebrudt, was sich gegen Berbers Ibeen mit besonderem Gewichte erin= nern läßt.

Die Resonanz der Herder'schen Seele war zu schwach und zu zart gebaut, als daß sie alle ersschütternden und grellen Tone der Geschichte hatte halten können. Sie zersprang vor diesen metalslenen Glodenschlägen, welche aus den höchsten

Regionen ber Geschichte brohnen. Berber, nur gewohnt, im Bolferleben bie poetische Blume gu suchen, verlor sich in eine zu fanfte und elegische Stimmung feiner Darftellung, und verfiel, wo ibn die Ereigniffe überboten, oft in eine makelnbe und intolerante Methode. Wer kann feine Beurtheilung ber Momer billigen? Wer erschrickt nicht, wenn man Berbers Nachgiebigkeit gegen die Creigniffe eben zu einem neuen Principe fur die Geschichtsbarftellung erheben will, plotlich über diefen ftrengen, abfälligen, fast schulmeifterlichen Zon, den er fich über bas durchgebildetfte, charafterfesteste und burgerlichste Bolf ber Erde er= laubt? Berder kann die Rauberei und Berfto= rungswuth eines Mummius nicht vergeffen. Die Bildfaulen und kunftlerischen Denkmaler ber Grie= chen. Cophofles und die Weisheit Platos beherr= schen seine Ginbildungsfraft fo febr, daß er in ben Romern nur Barbaren, die entarteten Sohne entarteter Bater, eine tollfühne Berbrechercolonie

aus Albalonga fieht. Da ift bie mundervolle Romische Gesetgebung, ber gange Bau jener Universalmonarchie und zulett bas an zahllosen fost= lichen Charakterentwickelungen überreiche Detail ber Romischen Geschichte keiner Rebe werth gegen eine Pindarische Dbe. Berber verweichlichte in ber Griechischen Runft. Seine Seele ift zu fanft fur die Strenge der Geschichte. Aus der Philosophie ber Geschichte wurde bei ihm eine Kritik derfelben. Herder veranlaßte jene moralisch = po= litischen Chrien, welche ein eigenthumliches Stadium ber beutschen Schulbildung bezeichnen; über= haupt wurde die Geschichte fur die Jugend ein padagogischer Pappelbren, oder jene mit Erfah= rungen nafgemachte Ruthe, welche bie Erziehung binter ben Spiegel stedte als furchtbares Regardez - moi!

Ehe Friedrich Schlegel sein Bedürfniß einer afthetischen Sinnenreligion in den Domen des Ratholicismus zu befriedigen suchte, hatte seine Ideen-

entwidelung viele mit Leffing, beffen Schriften er in einem Auszuge herausgab, gemeinfame Punfte. Aber es war ein origineller Standpunkt, unter bem er Leffing betrachtete. Wie man in bem Leben von Mannern, welche man bewundert, gern nach Thatsachen sucht, wo wir sie auch lieben mochten, 3. B. ob sie mit Wehmuth von ihrer Mutter fprachen, ob fie eine Blume finnig betrachten konnten; so durchsuchte Schlegel Schriften Leffings, und brachte fich ein Bild von bem Meister heraus, bas zwar unahnlich, aber bennoch nicht ohne Reiz war. Leffing wurde bei Diefer Schlegel'ichen Mofait bas Gegentheil feines Rufes. Ueberall fur einen Feind bes Chriften= thums geltend, macht ihn Schlegel zu einem Keinde bes aufklarerischen Deismus. Kaft scheint es, als batte es Schlegel zu schmerzlich vermißt, wenn fich zu ber Schelling'ichen practischen Polemif, ber Friedrich bamals angehörte, nicht bie Manen bes bewunderten Leffing gefellt hatten. Er richtete den großen Kritiker gerade so ein, wie er ihn als Glorie seiner spätern eigenen philosophischen Erpositionen brauchte. Schlegel ging nur einen Schritt — ich möchte lieber statt weiter sagen zuruck — gegen Lessings Erziehung des Menschengeschlechts. Schlegel bezog das, was Lessing nur zu Gunsten des Deismus gesagt hatte, in der Geschichte auf das Christenthum und sogar auf den Katholicismus.

Ich erwähne hier Schlegels Philosophie der Gesichichte, ob sie gleich von späterem Datum ist, als diejenigen Erscheinungen in der Wissenschaft, welche demnächst charakterisirt werden sollen. Schlegels Werk ist die letzte Auppel des Doms der romanstischen Schule. Gleich bei'm Beginnen desselben sind wir in die Untersuchungen Kannes, Creusters und Görres über die orientalische Mythe versetz; wir reiten auf dem ungeheuren mystisschen Elephanten der Gangesreligion und hören bald, daß sich die hebrässche Urkunde mit der

Bernunft und Erfahrung in die glanzenofte Barmonie bringen laffe. Seither wird die gottliche Heilsordnung bas Schema ber Schlegel'schen Darftellung. Die Gunde ift bas Berberben ber Ge= fchichte. Welche Ueberwindung, daß Schlegel noch an seinen alten afthetischen Studien mit fo vieler Liebe hing, um nicht homer und Copho= fles als bie Sanger ber Luge zu brandmarken! Das Christenthum macht die Halbscheid ber Begebenheiten, die Bolker beten an, und die De= tersfirche in Rom wird ber Mittelpunkt ber Ge= schichte. Das Zeitalter ber Reformation, ber Bernunft und bes Abfalles beginnt, die frangofische Revolution ift die lette Offenbarung des Satan, wahrend hier und ba schon einzelne Glod= chen ber neuen Sierarchie ihren sugen verloden= ben Ton anstimmen, und sich bie Beichen ber Beit zur Wiederkunft bes herrn mehren. Der Staat emancipirte fich fruher von ber Rirche, jest wird fich bie Rirche vom Staate emancipiren,

und das Band, welches die Nationen umschließt, wird eine neue gesellschaftliche Chimare seyn. Dies ift kein System, sondern nur ein Glaubensbetenntniß, das sich bestreiten, aber nicht wider-legen läßt.

Wenn ich mich hierauf endlich gegen die fogenannte Geschichtsconftruction erklare, fo mochte ich boch nicht, bag man mich fur einen Berklei= nerer ber Begel'schen Philosophie ansahe. Dieses Suftem war nothwendige Schlußfolge einer vierzigiahrigen fpeculativen Aufregung Deutschlands und mußte alle Rabien vorangegangener Beftrebungen in feinen Mittelvunkt gufammenfaf= fen. Ich habe felbft zu ben Fugen Begels gefeffen, und aus bem unfunftlerischen Bortrage feiner Lehrfate die entschiedene Wirkung , mahrge= nommen, welche feine weiten Umriffe, biefe ungeheuren Conturen feiner Rategorien auf bie Gomnaftit ber Seele haben. Begels concrete De= thobe, das materielle Fullfel feiner leeren Be-

griffsschemen machte feine Philosophie zu einem Surrogat ber Erziehung, bas meber von ber pfn= chologischen noch mathematisch = scholastischen De= thode anderer Lehrer erreicht wird. Die Maffe von eigenen Kenntniffen, die man in Begels Gv= ftem vergraben kann, obne in feinem Befige verkurzt zu werben, die eigne Durchbildung bes Ropfes, die fich mit dem Begel'ichen Sufteme immer in einen vertraulichen Busammenhang bringen lagt, fury bas im Grunde Unverbindliche, Lare und Leichtwendbare ber Begel'ichen Princi= pien schuf eine sehr freie, bunte und ber Indi= vidualität Alles einraumende Schule, zu ber fich bie unabhängigsten Beifter bekennen. Wir haben bier 3. B. nicht die über einen Leisten geschlagene Propaganda bes Kriticismus, Diese Benbenreich, Keber, Schmid, Riesewetter, wo Giner immer in Befahr fam, mit bem Unbern verwechselt gu werben, fondern ich erinnere nur an bas tiefe und in ber Runft beinahe mystische Gemuth eines

Hotho und an den in hundert Farben bligenden Esprit eines Gans. Es wurde mich schmerzen, wenn sich die nachstehende Polemik nicht mit der größten Hochachtung vor dem Gagner vertragen sollte.

Bas ift Construction ber Geschichte? Ein kleiner Demiurgos fist mitten im Beltgebaube und fucht mit einem Cirkel bie Bahl ber hiftorischen Breiten = und Langengrade zu bestimmen. Er hockt bem Schopfer ber Welt auf ber Schulter und beginnt am fiebenten Tage, wo jener gur Rube gegangen, ben himmel und bie Erbe, die Thiere in und über bem Baffer, bie Baume und ben Menschen so nachzuformen, wie er an bem Allvater fich bie Sandgriffe gemerkt hat. Ge= schichtsconstruction heißt, die einzelnen Sohepuncte ber Geschichte mit Spinnweben verbinden und bas Disparateste zu wißigen Harmonien zusammen= schnuren. Gie ift gulett prophetischer Ratur, fowohl in dem Ginne, baf fie, wie Mencas es bei

Birgil thun konnte, einen August und Marcellus prophezeit, als auch in rein cassandrischem Sinne, daß sie noch wirklich das Ungesehene in der Bu-kunft zu erblicken glaubt.

Jebem wird hier Mephistopheles im Faust einsfallen, wo er die philosophische Methode persissert, welche uns beweist, daß die Dinge nicht nur so sind, sondern auch so sewn müsten, wie sie sind und daß gleichsam Jedermann kein Anderer ware, als er selbst. Doch müssen wir hinzustügen, daß das Reagens dieser Geschichtsconstruction die logische Idee ist.

Bon der logischen Idee muß man sich eine sehr ausgedehnte Borstellung machen. Sie ist allerdings zunächst nur ein Begriff, oder, wenn wir dem Meister trauen durfen, zu gleicher Zeit auch der Inhalt dessen, was dieser Begriff aus-drücken soll. Sie ist mit einem Worte der metaphysische Urstoff, aus welchem sich die Dinge als die Ideen darüber entwickeln, vielleicht Gott selbst,

wenn man Beweglichkeit bes Beiftes genug bat, fich unter biefem Stoffe nichts Rubendes und Abftractes, fonbern ewig Gebarenbes und Schaffendes vorzustellen. Dieses hohle Pradicat des Senns ohne Subject, biefe noch unbestimmte und unwirfliche Kategorie wird und immer in die Borftellung bes Richts verfließen und wir werben ienen Moment ahnen konnen, wo es noch feine Belt und feine Geschichte gab. Segel nimmt jene Deriobe bes reinen Seins ober bes Kurfichbegriffes als die Periode ber Urwelt, wo die Geschichte wie der Dotter im Gie schwimmt, wo die Gotter auf ber Erde wohnten und das Paradies die Ordnung bes Tages mar. Gefchichte mar noch nicht. Geschichte ist das Product zweier Factoren und dieser zweite Factor, die Negation, braufte in das Chaos hinein, die Idee fturzt aus ihrem Gehause, die Natur offnet ihren Drachenmund, Geschichte ift das Werk ber Rebellion. Segel fennt nur Alte und Neue Welt: mas in der Mitte zwischen

Beiden liegt ist Kampf. Das Mittelalter ist Streit zwischen der Natur und dem Geiste, zwischen dem zweiten und dritten Theile des Systems. Christus war die Idee des Anundfürsich, die in ihren Ansang aber mit Geistesbewußtsenn zurückgekehrte Idee. Sein Reich ist das Reich der Freiheit, Wahrsheit und Wissenschaft, des vollständigen dritten Theiles, welcher mit dem Triumphe der Philossphie und beinahe mit jenem Horazischen Satzeschließt: der Philosoph ist König, Gott Alles, wenn er nicht zusällig den Schnupsen hat.

So gesund und frisch die Ansicht Hegels ist, nach welcher man die Wahrheit doch nicht immer an entlegnen Orten suchen mochte, daß man stundslich über sie wie über die Thatsache der Straße stolpere, daß ferner das Acußere der Dinge fast immer ihr Inneres sey und wir und doch nicht einbilden mogen, was Wunder für große Begebenheiten auf dem Uranus und der Milchstraße geschähen; so mochte es doch schwerlich ein großer

Triumph ber philosophischen Bahrheit senn, wenn die historischen Facta unstes Erdballs ihre aus-schließlichen Belege waren. Inzwischen will ich der constructiven Methode drei Punkte entgegenshalten, welche ein practischer Grundsatz und zwei Berlegenheiten sind.

herber verstel in den Fehler, die Geschichte kritistren zu wollen. Hegel übt gegen sie eine Toleranz, welche die Moral in Gesahr bringt. Ich
klammere mich nicht an die fünffüßige Phrase:
die Weltgeschichte ist das Weltgericht; denn Millionen Thranen sind in der Geschichte ungetrocknet, tausend Verbrechen ungestraft geblieben,
das Recht war immer dessen, der der Stärkere
war; aber in Allem Nothwendigkeit sehen, wo
bleibt die Freiheit? Starb in Cato ein Begriff
oder eine große Seele? War Philipp II., war
Robespierre ohne moralische Zurechnung? Ist
der Weltgeist der Souffleur aller großen Worte
gewesen, die von Menschen gesprochen wurden;

hes non dolet der Arria, des sancta simplicitas Huffens und selbst jenes wehmuthig herben Spru=ches, womit ein Gladiator den Kaiser grüßte: Caesar, moriturus te salutat? Dieser philosophi=sche Schematismus betrügt die Menschheit um ihre Zierden und die Seele um ihre hohen Entschlüsse. Er erzeugt einen indifferenten Quietis=mus für die gegenwärtige Zeitlage, und selbst wenn er richtig wäre, müßte man ihn bestreiten, weil er der Thatkraft die Sehnen zerschneidet.

Das zweite Unglud der constructiven Methode ist die Sackgasse. Wo hinaus? Welche Regeln giebt uns der Tag? Natürlich ist es eine weite Zeit, von der schon Plato träumte, wo alle Mensschen Philosophen würden. Aber wie es mit der Wiederkunft Christi war, der Eine spricht von tausend Jahren, der Andere: über ein Kleines! Hegel selbst hat sich verleiten lassen, seine eignen politischen und wissenschaftlichen Verhältnisse für den unmittelbaren Durchgangspunkt der Geschichte

anguerkennen, er bat an ben Staat, melder feine Berdienste belohnte, eine so entschiedene Mission ausgetheilt, daß man verführt wird, ein giemlich nahes Ende ber gebachten und geschehenen Dinge anzunehmen. Segel fieng alle hiftorischen Strahlen zu jener Sonne zusammen, welcher ber Preußische Adler kuhn entgegenfliegt, und brachte baburch feine Schuler felbft in Berlegenheit. Berr Gans ift fcon lange bamit beschäftigt, biefen Sad burchzubrechen und ber freien, von ber bei= gepflanzten ginne'fchen Bezeichnung unabhangi= gen Geschichtsvegetation wieder Luft und Athem gu ichaffen. Irr' ich nicht, fo ift Berr Gans ein Segel'scher Socinianer. Er sucht ben Moment, die Freiheit und vielleicht felbft ben Bufall zu retten.

Meine Einwurfe gegen die Construction muffen besto schlagender werden, wenn ich im Stande
bin, einige Inconsequenzen derfelben nachzuweifen. Der Begel'schen Philosophie ber Geschichte

schwebt das Bilb einer auf = und herabsteigenben Linie, ober vielmehr eines Nieber = und Aufgan= ges vor. Das Chriftenthum ift ihr ber mittlere Durchschnittspunkt, ber Kreuzweg, wo sich die Bahnen brechen und alle Begebenheiten in eine neue Stromung gerathen. Wie aber, wenn es welthistorische Ideen gabe, welche sich in der Neuen Welt mit Energie geltend machten und aus ber Alten herüber kamen, ohne vom Chriftenthume tingirt zu werden? Noch bis zu diefer Stunde ist die humanistische Bilbung die erweislich beste Mitgift, welche man bem Junglinge fur feine Bermahlung mit bem Leben geben kann. Sie hat sich gang frei erhalten vom Christenthume, ja fie flieht das Christenthum, weil fie fürchtet, von dem linguistischen Apparate desselben barbarifirt zu wer= ben. Dber um etwas zu nehmen, mas feine Ueber= lieferung, fondern in der That eine Institution Wer kann nachweisen, daß bas Romisch = Deutsche Kaiserthum eine Idee des Christenthums

ift? Die hierarchie und bas Raiferthum ift ein Wiberfpruch, ber auf beidnische Berhaltniffe gurudgeht. Daß am Weihnachtsfeste ber Bischof Bacharias Rarl ben Großen falbte, bab' ich immer nur für eine Ueberrafdung halten fonnen, die ber Raifer, er, ber Harun al Rafchid ebenburtig grußen ließ, von bem Priefter als einen Dienft ber Boflichkeit annahm. Das Kaiferthum follte die un= mittelbare Fortsetzung ber Auguste, Trajane und Diocletiane fenn. Diefer unveranderliche Gebanke, ber bas gange Mittelalter erschutterte, schwebte allen beutschen Raisern vor und beweift, daß die Korm der Geschichte nicht Muf = und Absteigen, nicht der concentrische Kreis ober die Spirale ift, fondern der epifche Parallelismus, bald congruirend, bald divergirend. Nichts macht namentlich diese Korm fo einleuchtend, wie ber Islam, ben die constructive Methode nicht erklaren kann. Schon in meiner Scizze über bas Leben bes jetigen Sultans führt' ich an, daß biese Methode ben Islam für

wildes Fleisch, für ein Ueberbein, den sich der stürmende Geist der Geschichte getreten habe, halte und noch jetzt wüßt' ich nicht, daß irgend ein Theolog oder Philosoph aus der Hegel'schen Schule den Islam anders behandelt hatte, denn als ein zufälliges Corollarium der neuern Geschichte. Wir wollen schen, wie in dreihundert Jahren ein Türstischer Gelehrter die Historie construiren und welche Dinge er für wildes Fleisch ausgeben wird.

Bevor ich endlich die neuen Gesichtspunkte angebe, unter welchen ich die Philosophie der Geschichte kunftig aufzusassen empfehle, mogen hier einige zur Sache gehörenden Bemerkungen über den Geist der modernen Literatur ihren Plat sinden.

Nach den Systemen eines Spinoza, Descartes und Leibnitz brach über die Europäischen Literaturen eine Art philosophischen Dilettantismus herein, welchen man mit dem Namen der Encyclopadistenperiode zu bezeichnen pflegt. Jede Literatur stadt, wenn das System über sie die Autorität hat. Der Gedanke, welcher aus dem Systeme kömmt, ift todt und welk wie die Blume des Herbariums. Styl und Abwechselung geht bei'm Siege des Systems verloren. Emancipation vom Systeme ist Fortschritt.

Welches sind die schlagendsten Ideen? Diejenigen wahrlich nicht, welche aus dem Systeme
hervordröckeln. Spinoza war ein größeres Genie
als Lessing; aber keine Idee Spinoza's ist so lebendig, so schöpferisch und so vieler Consequenzen
fähig, wie eine Idee Lessings. Dies ist ein Gesetz der Literaturgeschichte: nach der Blutstockung
der Systeme springen die subjectiven Abern. Einzelne Köpse arrondiren sich dann gerade so weit
im Systeme, als es nothig ist, um einen gewissen Zusammenhang in seinen Ideen zu haben;
das weitere Band ist der Charakter, die Laune,
der subjective Einsall, kurz alle Lugenden und
alle Kehler des Encyclopädismus.

Einige junge Doctrinare in Deutschland moilen unferer neuesten Literatur ben Borwurf ma= den, daß fie auf die bezeichnete Tendenz hinaus= kame. Ich glaube, daß bie Thatfache richtig ift, nur ift es unrecht, sie eine Nachahmung zu nen= nen. hat man nicht ben Verfasser biefes Buches ju einer Copie Boltaires gemacht! Boltaires! Als wenn ich glauben konnte, das Chriftenthum ließe sich durch Invectiven auf seine Priester stur= zen! Als wenn ber Ratholicismus untergienge, fo man in verfallene Kloster stiege und die klei= nen Kinderscellete gablte, die fich in den Berließen finden! Wahrlich, ich glaube, bag unfere beutsche Literatur einen ganz neuen Charafter annehmen wird, der aber zunachst in nichts anberm bestehen burfte, als in ber Emancipation von ber Schule und vom Suftem. Man follte die Geburtswehen biefer Literatur erleichtern hel= fen, ba es sich um bie Garantie unserer litera= rischen Bukunft banbelt.

Berfetenbe, verneinenbe, trennenbe Princi= pien! Bon Pringipien war noch nicht bie Rebe, sondern nur von einer neuen Integration uns rer Literatur durch einzelne Kopfe, welche die mumienhaft von ben Spftemen umwidelte Babrbeit aus ihren Grabern weden und zwischen der Schule und ber eignen Individualitat die Strafe bes Lebens halten wollen. Und wenn auch die Poefie dieser Periode einen eigenen Character tragen sollte, so mare es billiger, ibn erst zu studiren, als ihm bie Merkmale bes achtzehnten Sahrhunderts aufzuzwingen. Ich finde in einigen neuen Productionen weit mehr Positivitat, als in ben Spielen ber romantischen Schule, und glaube überhaupt, daß alle Poefie das Werk einer Ueberlegung ift, wie fie sich in Pinders Dben trot ihres dithyram= bischen Schwunges findet. Denn welche Schonbeit ift die Bollenbetste? Die plastische. mas aus ber Form gegoffen wird, gluht nur

mahrend des Guffes. Will es dauern, muß es fich abkuhlen.

Diese Abschweisung macht' ich, um meine Gleichgültigkeit zu beweisen, wenn mein Werk etwa der Vorwurf der Verstandsabstraction trifft und die Schule, immer des Systemes gewohnt, von einem Conglomerat einzelner Thatsachen sprechen sollte. Ich ziehe es vor, in der Philosophie lieber ein Virtuose, als ein Schuler zu seyn.

Der erste Fehler, in welchen der Geschichtsphilosoph zu verfallen pslegt, ist das lange Verweilen bei der Schöpfung, bei der Erde und bei
der Urwelt. Die Geschichte beginnt nicht mit dem
ersten Menschen, sondern mit dem ersten Charakter. Ihr Signal ist die erste That. Was ist
historische That? Was ist Begebenheit? Die
Erweislichkeiten der alten Geschichte liegen vor
uns, die mittlere Zeit ist gelichtet, in der neuern
Geschichte leben wir. Sine Philosophie der Begebenheiten oder auch das, was der Geist der

Geschichte genannt murbe, ift ein Nachweis ber innern Analogien, welche fich in ben hiftorischen Facten finden. Philosophie der Geschichte ift die vergleichende Ungtomie ber Ereigniffe. Der Begenstand dieser Philosophie ist in weit hoherm Grade ber handelnde, als der leidende Menfch, immer aber ber Mensch in ber Autonomie seiner Freiheit und schwächer ober so stark wie fein Wille. Man wird die gottliche Affiftenz nicht laugnen konnen, aber boch einraumen muffen, bag bie Geschichte zunachst bes Menschen wegen ba ift, und daß eine Philosophie berfelben die innere Dialectif ber Begebenheiten ift. Die Physiologie 3. B. entwickelt bie innern Bestandtheile bes thierischen Korpers, das Verhaltniß des Fleisches zu ben Muskeln, ber Muskeln zu ben Knochen, bie Physiologie lehrt nicht, wie Gott ben Menschen schuf, noch weniger, wie er ihn erhalt, sie überläßt jenes der Theologie ober naturwiffenfchaft, biefes ber Debigin und Diatetif. Chenfo

ift bas Object ber Hiftoriologie nichts als ber moralische Mensch, ber Mensch in feiner einmal bekommenen Ausstattung, in feinen Beziehungen zur That und zum Ereigniß. Die Geschichte fann ein Problem fenn; aber bann ftund' es nur der Theologie zu, es zu lofen. Unter Philoso= phie ber Geschichte follte man nur eine Biffenschaft verstehen, welche ihre brei Theile hat, einen anatomischen, einen physiologischen und einen dialectischen. Der erste gabe ben Thatbestand biefer Biffenschaft, die hiftorischen Factoren unter bem Gefichtspunkte ber Bereinzelnung aufgefaßt, ber zweite eine Philosophie des historischen Menschen, und ber britte eine innere Berknupfung, Unalogie und Verwandtschaft ber Begebenheiten und ben Berfuch, bas in allen Zeitlagen Gemeinfame und Gleichartige nach fritischen und mathematischen Gefeten zu entwickeln. Man hat fo viel paraneti= fche, fromme und rubrende 3wede in die Beschichte gebracht, daß ihre Philosophie statt einer

Erklärung eine Abelserhebung berselben geworden ist. Geschichte ist jener jahrtausendjährige blutige Kampf zwischen Necht und Unrecht, zwischen Natur und Geist, sie ist eine Abwechselung von Sonneuschein und Ungewitter. Was will hier die Philosophie? Ausglätten, richten, versöhnen? Die kalte Geschichte erwärmen und das Grausame behaglich machen? Nein, hat die Philosophie der Geschichte eine Methode, so ist es die der erleuchtenden Fackel; hat sie ein Ziel, so ist es dies, das Aehnliche zu verknüpsen; und hat sie eine Folge, so ist es die, daß wir auf uns rer Hutsind.

Dieser Auffassung gemäß burfen zuerst die Klammern der beliebten Zeiträume nicht länger bleiben. Alles, was uns schematisch vor Augen steht, ist Hinderniß unf res Versahrens. Das Christenthum muß als die größte Thatsache der Religionsgeschichte verehrt werden, als ein weltzhistorisches Ereigniß, wo aus kleinen Anfängen

bie- großartigsten Schluffolgen entsprangen; aufhoren muß es, jene Scheibemand ber Begebenheiten zu bilben, welche wohl bas afthetische Ge= fühl der Symmetrie, besto weniger aber Die bi= stdrische Wahrheit befriedigt. Kann 3. B. etwas diese unmittelbare, vom Christenthume un= abhängige Bermischung und Fortsetzung ber Bei= ten beutlicher beweisen, als die heutige Griechen= nation? Die Thatfache (nicht mehr die Supothefe) weiß von diefen Griechen, daß fie Slaven find, daß Namen, wie Bozaris und Zavellas nur aus den Uffatischen Steppen fommen konn= ten, und bod halten fich biefe Enkel ber Bar= baren fur die Enkel des Miltiades und Epami= nondas und leben nicht im Bewußtfeyn ber Linge und Aboption, wenn sie an Marathon erinnern, fondern im Bewußtfenn ihrer achten Bellenischen Berkunft. Da floß alte und neue Zeit ineinan= der. Go wenig ficher find jene Grenzpfable,

welche die hiftoriter und Philosophen fur die Ge-

Sobann vertausche man bas Reagens ber logischen Ibee mit bem Reagens bes Bufalles. Man verstehe mich recht! Die Geschichte foll nicht bas Werk des Zufalles, sondern ber Zufall foll ber Prufftein der Ereignisse werden. Die Ereignisse haben immer etwas an sich, was ihnen erlaubt hatte, auch etwas. Anderes zu werben, als fie wurden. Nachzuweisen, bag bie Dinge gerabe nur das wurden, was sie sind, ist wahrlich nicht philosophisch! Umgekehrt, der zweite Keim, der negative, gehört ber Speculation an, benn ift eine einzige That ihres Busammenhanges wegen gethan? War ber Gedanke an ben Augenblick nicht früher ba, als ber an die Ewigkeit? Ich follte glauben, die Geschichte ift allgemein genug; es tame jest barauf an, fie zu individualifiren.

Seber, ber noch nicht von einem neuen Sy= fteme zu sprechen magt, wird wenigstens über bie Methode beffelben ein gebildetes Urtheil haben. Mein Buch ist keine Philosophie ber Geschichte, aber es find Vorstudien bagu. Wenn es fich hier um ein Suftem ber Moral handelte, fo murbe ich fagen, ich will mit meinem Buche gunachft nur auf die Gefinnung wirken. Man hat fo viel Glaube, Liebe und Hoffnung auf die Geschichte ausgegoffen, baß meine falbungslofe Darftellung jebem fraftigen Geifte willkommen fenn wird. Ich glaube an ben Gott in ber Geschichte, an die Perfectibilität unfres Geschlechts und an jede Frage ber Humanitat; boch geht es mir babei wie mit bem menschlichen Muge. Man fieht nur basjenige gerade und aufrecht, mas auf die Pupille verkehrt fallt.

## I. Ueber die todten Kräfte der Geschichte.

Sean Paul hat in feiner Sonnenrede jenen eisfalten, vernichtenden Gedanken gewagt, den Ueber= gang ber Beit in die Emigkeit zu belauschen. 21= les, was wir benken und fühlen können, wird durch die beiden unsichtbaren und doch nicht we= niger vorhandenen Bander von Zeit und Raum zusammengehalten. Wie niedere und hohere Luftschichten fliegen beibe ineinander. Sie find ber eigentliche Athem unseres Dasenns, ja Jean Paul hatte bebenken sollen, auch der Athem der Poesie. Denn niemals läßt sich jene wirre Phantafie, welche Beit und Raum überflügelt, vor aftheti= schen Gesetzen rechtfertigen. Dante mischte im= mer noch etwas Siftorie, Milton immer noch et= was Mythe in die Einbildungsfraft. Jean Paul

gesiel sich in jenen Zeit und Naum überspringen= ben Gestalten, welche den fürchterlichen Unthieren gleichen, die man in einem Glase Wasser durch microscopische Vorrichtungen wahrnimmt.

Also eines haltet wenigstens sest, den Raum, diesen slussigen Aether, der nichts ift, als unser Gedanke. An die Gestirne und die Erde, von denen sich die Phantasie doch niemals losreißt, klammert Euch; nur dies versucht einen Augen-blick, die Anschauung der Zeit in Euch zu tödten.

Saturn hat seinen riesigen Arm um die Welt geschlagen. Im Stundenglase, das auf seinem Schoose steht, rieseln lautlos die Jahrhunderte. Noch ist sein Auge wach: sein Auge ist die Zeit selbst, der Augenblick ein Jahrtausend.

Nun aber schliche über diese ermüdeten Wimpern die leise Dammerung des Schlafes. In dieses belle, mit buschigen, weißen Brauen behangene, Auge zoge die Nacht ein mit ihrer lösenden Kraft, die Nacht mit ihren gaukelnden Gestalten und

der greise Gott der Jahrhunderte mare gefesselt von der unbesiegbaren Macht des Traumes.

Run ware freilich, im unendlichen Raume schwebend, die Erde da. Aber die Unterschiede ber Zeiten irrten phantaftisch burcheinander. Keine Epoche ist mehr eingeklammert, keine Thatsache mehr gefeffelt, die Bolfer und die Sahrhunderte mischten fich zusammen. Der Germane ftunde lauschend an jener Saulenhalle, in beren innerem Bofe unter faufelnden Platanen der Grieche feine Beisheit hort. napoleon tage über ben Schultern Macchiavells und blickte lachelnd in ben Furften, an bem ber große Staatssecertar schreibt. Friedrich nahme aus bem Munde bes Epaminon= das jene Regeln ber schiefen Schlachtordnung, die aus Collin ein Leuftra hatte machen konnen; und Raphael zeichnete nicht die Bauerin auf bem Felbe, um Rirchen zu schmuden, sondern die fuße Ro= nigin des himmels felbst mit ihrem ernsten Rinde. Ich mochte von meinem träumenden Saturn eine philosophische Anwendung machen. Welche Fäden spinnt das Alterthum in die neue Zeit? Ist unsere Zukunft die Nückkehr einer endenden Schlange in ihren Anfang? Welches sind die schlumsmernden Kräfte der Geschichte?

Schon in des Drients alten Sagen lebten die im Christenthum verklarten Ideen. Auch bei den Persern war im Ansang das Wort und das Wort war Gott und wurde in Mitra Fleisch, das Wohnung auf der Erde machte. Noch heute lebt in Tibet jene ewige Fleischwerdung Gottes, eine permanente Idee, in welche sich fromme Knaben hineinstudiren, um die sichtbaren Träger des Unssichtbaren zu werden. Im fernsten Indien gestaltet sich dreisach die Epoche der Offenbarung; in den blühenden Gärten, wo Krischna wandelte, ist Christus schon einmal angebetet worden. Sollten jene drei Weisen, die aus Griechenland kamen mit ihren Geschenken, nicht das Symbol dieser

Ibentitat ber Zeiten, bas Traumsymbol Saturns gewesen senn? Ja, flimmert in ber Griechischen Mythe nicht auch Berkules als Connengott, der in der Erde die Holle bezwang und, von seiner eigenen Liebe verrathen, fich auf bem Detaberge opferte. Auch zwischen Drient und bem Norden weben fich geheimnifvolle Banber. Die Balfpre, welche in der Schlacht wurgt, und die Keren, welche ihre Todesloofe auf die Scamanbrifche Ebene fchutten, die Moren im Sause des Meleager und die Nornen am Berde ber Usgaardischen Belden, find in ihrer Bermandschaft phantaftische Busammen= wurfelungen bes Beitengottes. Man follte glauben, daß die Menschheit nur ein einziges Indivibuum mare, welches fich in ben ach! fo fchmer3= lichen Illusionen bieser Welt Millionenfach wider= fpiegelt.

Diese Berwandtschaft fehlt in der historie felbst nicht minder. Denn hatte Rom nicht seinen Berg und seine Gironde, wie einst Paris? Ostragisirten die Florentiner nicht die Verdienste ihrer Burger, wie die Uthener auch? Und lag in dem, was in den Schluchten des Tangetus die rauhe Dorische Philosophie erzeugte, nicht schon Alles, was später St. Simon und Fourier über Frauen, öffentliche Erziehung und gemeinschaftliche Mittagsmahlzeiten gelehrt haben?

Die Geschichte ist eine ewige Regeneration. Ihre Erscheinungen sind elastisch: sie geben nach und dehnen sich wieder aus. Eine Spoche restaurirt sich durch die andere. Das Alterthum und die Griechenwelt sind nicht verloren. Wo war das Christenthum im sechszehnten Jahrhunderte? Die classischen Studien hatten es verdrängt, und Luther mußte wieder an den alten Born der Bibel zurücktreten, um eine neue Religion zu stiften. Das Zeitalter der Nevolution warf die Menschtheit noch weiter zurück, in die lallenden Ansänge der Kindheit, in die Experimente einer Philosophie ohne Voraussehungen. So wirren sich die

Beiten durcheinander und eröffnen uns eine Uhnung in jene Ewigkeit, wo keine Parthei, keine Autorität mehr gelten und die Geschichte daliegen wird, offen und nackt, wie der Boden eines Teiches, von dem man das Wasser abließ. Wie erhaben jener Tag, der nicht mehr Tag ist! Iener Moment, wo das unsichtbare, dunne Gewebe unserer Anschauungen, diese Kategorie der Zeit, von dem Ewigen, nämlich dem menschlichen Geiste und seiner That, herabfällt, wo man Euch überraschen wird in den Armen Plato's, oder sitzend im Schoose Christi, wo sich Brutus und Casar begrüßen und Robespierre erschrickt, vor den gewaltigen Schultern Dantons zu stehen!

Aber nicht nur die schlummernden, sondern auch die todten Krafte der Geschichte verdienen Beachtung, jene zeitlosen über die Erde ausges streuten Möglichkeiten, jene an alles Leben ausgetheilte historische Dynamis. Saame der Gesschichte siel überall hin, auf den Weg, auf den Stein, und das fruchtbare Feld war oft nur dassienige, wo zusällig ein Geschichtsschreiber die Ernte sammeln konnte. Ich will hier einige Momente hervorheben, denen man geschichtliche Rechte nicht streitig machen sollte, und welche hinreichend besweisen, daß es unnöthig ist, für unsere Entwikskungen den Conslict mit großen Begebenheiten als nothwendig anzunehmen.

Im östlichsten Usien blüht seit Sahrtausenden die Blume des Weltalls China, der Mittelpunkt der Erde. Beweist irgend ein Land, wie unwessentlich die westlichen Begebenheiten an und für sich den Zwecken der Menschheit sind, so ist es China's in graueste Vergangenheit sich verlierende Cultur, China, das noch heute ist, was es zu den Zeiten seines Messias, Fo, schon war. Höhere

niedere Kunfte, practische und theoretische Wiffenschaften bluben ohne historischen Unfang in jenem Lande ber Mitte, bas Schiefpulver und die Buchdruckerei kennen die Chinesen lange vor ben Europäern. Was bleibt von unserer mit so viel Plan und Nothwendigkeit gezeichneten Geschichte noch übrig, wenn diese Erfindungen, welche für uns Epoche machen, schon um taufend Sahre fruher von einem Bolke gekannt waren, welches man immer als außer bem Bereiche ber uni= verfalhistorischen Entwickelung befindlich barzustellen pflegt? Die Constructionsphilosophie nimmt z. B. China nur fur ben Ausbruck ber leeren, mefen= losen Abstraction der Bildung und erkennt diefem Lande nur eine einzelne in ber Geschichte von ihr repräsentirte Idee zu, nämlich die patriarcha= lische Staatsform. Aber was kann die innere Na= tur China's matter ausbruden, als biefer Begriff des Patriarchalischen, den wir in jeder andern Phase der Uffatischen Cultur, nur nicht in der

Chinesischen antreffen! Das Chinesische Princip ist ein burchaus kunftliches, weit aus Raturleben hervorgerudtes, ja fast mochte man sagen bureaucratisches Princip. China hat nament= lich in Betreff seiner Uebervolkerung Institutionen, bie mit den schwindelhaften Theorien Law's und anderer moderner Staatswirthe mehr Lehnlichkeit haben, als mit ber Naturweisheit eines Abraham, ber weiße Ziegen und schwarze Bocke zusammen= that, um buntes Bieh zu erzielen. Dies Chinefifche Problem wird uns die Philosophie nimmermehr lofen, wenn sie auf ihren Kategorien der Nothwenbigkeit besteht. Denn was ift felbst ber Ginwurf, daß China fein Gemuthsleben habe, anders, als eine Unbekanntschaft mit Chinesischer Literatur? Wahrlich, ich glaube, daß die Herzen auch ohne das Germanische Princip warm werden! Die Chinesische Poesie ist das zarteste, mas der Drient hervorge= bracht hat. Diese sinnige Betrachtung ber Blume, biefe fanftausgesponnenen Seufzerfaben bes Schmerzes, diese Klagen der verkauften Braut des Harems um ihren fernen Geliebten, diese rührende Polemik gegen die bestehenden Sitten- und Staatsgesehe, — ist dies alles darum weniger empfindungsvoll und tief, weil es nicht die Germanische Gefühlsprobe überstanden hat?

Auch mag es nicht Fabel seyn, daß in entslegenen Gegenden der Erde politische und moraslische Organisationen eristiren, welche von unser adoptirten Weltgeschichte unabhängig Höhengrade erreicht haben, die wir nur gewohnt sind, in den Strömungen der bekannten Geschichte zu sinden. In Abyssinien soll es einen judischen Staat geben, den einige Flüchtlinge nach der Zerstörung Serusalems bildeten. Sedenfalls enthält das Inenere von Ufrica Völkereristenzen, die mehr als nomadisch sind, die dem Löwen und Tiger die Herrschaft des Sandes ließen und sich selber die

Discussion Google

ber Dafen ficherten. Die Geschichtsconstruction fpricht ber Ufricanischen Race alle Geschichtsfähigfeit ab und nennt auch America bas wiedergekaute Europa. Der Neger und Indianer follen nur auf jenen Stufen stehen, welche bie Europaische Bilbung überwunden hat; ihre Bestimmung foll die Verflüchtigung in die caucafische Race senn, als wenn es jemals gelingen konnte, einen Reger weiß zu maschen! Bur Prufung jener abfälligen Urtheile empfehle ich Beobachtung der Negercolonie Liberia. Sie wird noch lange eine Treibhausanstalt senn, wo ber auf ben Reger geimpfte Europaisch = Americanische Stoff kummerlich sich entwickeln wird. Doch Nichts fagt bafür gut, daß sich nicht in den Enkeln schon wieder das alte kurkanische Blut regt und die Geschichte jener Colonie Beobachtungen zuläßt, welche beweisen, ob irgend eine menschliche Individualität für bie Geschichte absolut ohne Pradestination ift.

Much ben Matischen Bolfern will die Philosophie kein Zugeständniß machen, ob in ben Europäern gleich die Ahnung lebt, daß ber Drient sich einst noch auf ben Occibent werfen und Rosaken mit ben ebelften Bluthen ber Cultur ihre Gaule futtern wurden. Sier fühlt die Ahnung der Bolker vielleicht tiefer, als die Philosophie und nur dies ift ungewiß, ob diefe Reaction ein Glud ober Unglud fur Europa ift. hier ift eine tobte Kraft ber Geschichte, die mit bem Donnertone ber Kanonen zum Leben erwachen wird! Doch glaub' ich, nur bie erfte Borpoften= linie ift ein Berluft fur bie Cultur. Sinter Rußland liegen die Sochsteppen Uffens und werden bewohnt von frommen und in Sitten ftrengen Bolfern. Ramen fie in Gure Stabte, fie wurden die fromme Einfalt ber Bufte mit sich bringen, Worte, bie fo viel als ein Mann find, Tugenden ber Mäßigung, Bucht im Berkehre ber

Geschlechter, eine Sprache mit offnen und ungeschminkten Ausbrucken. Jede Nation, welche bas Pferd liebt, hat historische Prädestination.

Und ware diese Luftung unfrer verstockten und verschimmelten Gefühle, diefe frifche, gefunde Integration unfrer gefellschaftlichen Ertravaganzen und Raffinaden fein Glud ober nur ein humorifti= scher Traum; fo bliebe noch die eine Erklarung des nothwendig auferstehenden Drients übrig, welche in ben unaufloslichen Schwierigkeiten bes Euro= paifchen Statusquo lage. Diefer heutige Status= quo bleibt, ich feh's mit prophetischem Blide. Diese Wirren und Gegenfage lofen sich nicht burch eigne Kraft. Die Europäische Revolution ift durch bie französische für ewig eine unmögliche gewor= ben. In einer fo kunftlich gesteigerten Eriftenz, wie die jezige Europa's ift, in biefer allgemeinen Noth, um die feufzende Natur und die bisparateften Intereffen zur Effectuirung bes Augenblides und ber Luft, die man athmen muß, zu benuten, ist

Resignation, an bemokratische Aufopserung, eine bemokratische Stimmenmehrheit nicht zu benken. Europa wird viel Tumulte, aber aus sich selbst keine Revolution mehr haben. nun, wenn das Uffatische Princip feinen eignen 3med verfehlte? Wenn fur die religiofe und poli= tische Freiheit Europa's die Asiatische Maxime der unermeglichen Staatenbiftricte eine gludliche Chance ware? Ich meine dies: das theilende Princip ist das herrschende, das bindende, das befreiende. Bar' es möglich, Europa in ein einziges, unter einer Controle stehendes ungeheures Rhanat verwandelt zu sehen, so mußte ber Zag ber Freiheit ein allgemeiner fenn, und der Jubelruf am Lajo fein Echo an ber Newa finden.

Welches ist in der Geschichte der rechte Mosment? Man sagt, die providentielle Nothwendigsteit. Doch könnte man nicht auch sagen: der

Conflict ber Umftanbe? Die Ungerechtigkeit ber Bielheit gegen die Einzelheit ober wie man biefe-Bevorzugung bes Einen vor bem Andern burch Blud, Stellung, Geleit und fonftige Umftande nennen mag? Biriatus konnte fo groß wie Sulla, Spartacus fo groß wie Marius werben. Manfagt, für Buther fen bie Beit reifer gewesen, als fur Sug, boch hatte Luther nur in Prag leben, und ftatt nach Worms nach Coffnis berufen werben durfen, so hatte ihm felbst bas fechzehnte Sahr= hundert jenen Scheiterhaufen gebracht, den Calvin noch für Gervet anzugunden magte. Gottes Wille kann es wahrlich nicht gewesen fenn, den trefflichen Suß fallen zu laffen, um guthern ben Sieg zu geben. Die pabagogische Geschichtsansicht, dies ewige Mandvriren mit ber Sand Gottes, kommt zuweilen auf die abgeschmacktesten Trivialitaten beraus.

In einem und bemfelben Menschen kann bas Entgegengesetteste schlummern. Der Mensch ift immer bas, wozu ihn feine Lage macht. Die bestgearteten Menschen geriethen in ben Strubel ber frangösischen Revolution, und murden, wozu sie die Vorsehung mahrlich nicht pradestinirt hatte, Henker. Ich bin beftig erschuttert, wenn ich an einen Charafter jener Beit bente, uber ben Charles Nobier eine vielleicht zu romantische Stizze gefchrieben hat, Gulogius Schneiber. Diefer Ungludliche war ein deutscher Geiftlicher, ein Welt= priefter, der sich Rhetorit und schoner Wiffenschaften befleißigte. Schneider lebte in Bonn, schon mahrend des Ausbruches der Revolution, und lehrte an der bortigen Sochschule Poesie und Beredsamkeit, so weit ber Katholicismus erlaubte. Ich befige feinen in Bonn gebruckten Leitfaben ber Aefthetik, beffen Debication im naivsten und unbefangensten Tone an den Curator der Univerfitat, ben Grafen Spiegel jum Defenberg, gerichtet ift. Wie schwarmt ber junge Docent über bie Quellen der Schönheit, über das Vorstellungs= und Empfindungsvermogen, über die Erhabenheit eines Rlopftod und die Theorien von Sulzer und Eschenburg, wo es ihm eine heimliche Freude zu machen scheint, sie in den Katholicismus einzuschwarzen! Mit pedantischer Gewiffenhaftigkeit gibt Schneiber alle rhetorischen Wendungen an, bas Beugma, bie Benbiadys, bie Metonymie; feine Splbe verrath ben spatern Advocaten der Guillotine. Schneiber ift ein empfinbsamer Schwarmer fur bie Mufen und Grazien, und eine einzige Straßburger Reise macht ihn zum Apostel des Schreckens, zu einer Furie, welche St. Juft an bas Tribunal in Paris überliefert. Mittelglieder zwischen ber Definition über bie Bendiadys und bem Schaffote fehlen; benn ein bofes Berg? Die Manie bes Jacobinismus beweist noch immer kein boses Herz. Ich habe baran gebacht, Eulogius Schneider auf die Buhne zu bringen, wenn pfv=

chologische Warnungen und historische Rettungen dieser Art, überhaupt die vom Hauch der Zeit geschwellte Poefie im Sinne ber Deutschen Theaterintendangen lage; ich hatte mir Mittelglieber ersonnen und in Schneider einen malcontenten Philosophen bargestellt, ber alle Wege einschlägt, ein Biel zu finden, bas Fauft in feiner Beife durch Mephistopheles findet. Ich hatte Schneiber, wie erweislich, an einen kleinen Sof gebracht, und ihn verleitet, in den Geheimniffen ber Rofenkreuzeren Befriedigung zu suchen und ihn bann erst an Frankreich abgeliefert. Aber die Geschichte weiß bavon nichts, sondern nur von einem harmlosen Manne, ber bieffeits bes Rheines ein Dichter ift, und ben jenseits die Umftande zu einem Schredbilbe machen. D, wie gräßlich diese Ironie bes Schickfals, wenn Schneiber unter bem Messer der Guillotine an eine Definition gedacht hatte, die in seiner Theorie der schonen Runfte, Bonn, 1792 ihm besonbers gelungen!

purbe bas Leitungslose menschlicher Schickfale vernichtender bezeugen?

Un die harmlos vegetirenden Bolkermaffen, an die stille Eristenz auf dem Lande mocht' ich fast sagen und an abgelegene Dasennskreise legt Euer Dhr und lauschet auf das geheimnisvolle Rollen der Raber, welche kein Auge sieht, auf dies Spruben und Gluben electrischer Funken, bie aus unfichtbaren Stoffen fpringen! Gott faete auf jeben Fled ber Erbe bie Moglichkeit ber Geschichte, und noch find ihre ergreifenbsten Momente immer ba ausgebrochen, wo von ihnen die geringste Uhnung war. Die feuerfangende Materie ift uberall. Gin gufälliger Kunke, der hineinfällt, giebt die Entscheis bung ber Jahrhunderte. Ich habe Scheu vor jeder Scholle, auf der ich ftehe; denn der Erdgeist gleicht bem Geift im Samlet und nimmt mit feinem

bunklen Schwore! balb hier, bald bort eine Eristenz oder ein Individuum in den geheimniß= vollen Dienst ber Jahrhunderte.

## II.

Die natürlichen Voraussetzungen der Geschichte.

fromme, kluge, von sechstaufenbjahriger Beis= heit so plumpe schwerfällige Professor ber Thier= welt, der Elephant ift. Das ift eine Belufti= gung bes Wiges und ber Neugierbe; aber fein Gegenstand ber Geschichte. Und zulett selbst ber Mensch, diese lette Zusammennahme ber naturli= chen Rrafte, diese lette Feierstunde ber fast verbrauchten Beugungsfähigkeit ber Materie, biefer Chrenwein, den die Natur so lange hatte gabren und reifen laffen und bann beim verklarten gacheln ber Sonne mitten in die erftaunte Schopfung ftellte, als Lettes, Beftes und Gelungenftes - auch an ben ersten Menschen knupft sich ber Unfang ber Geschichte nicht. Abam und Eva gehoren ber Philosophie und der Dichtkunft an.

Denn noch bebor Eva ben Apfel nahm, konnte der Dichter Eva mit zarter Dialectik behandeln. 3. B. war ich immer im Zweifel, ob bas fentimentale Genre etwas Angebornes sen. Fragt die Ahnsfrau unseres Geschlechts! Seht sie, als noch das Paradies ihr offen stand und sie mit trunkenen Blicken sich an der Herrlichkeit weidete, welche Gott für ihren Mann gepflanzt hatte. Sie sieht vor einem Blumenbeete. Bricht sie eine Rose? Sie wird die Dornen sürchten. Eine Lilie? Die Unschuld kennt ihr Symbol nicht. Ein Beilchen? Das wäre viel und bewiese das angeborne sentimentale Genre.

Aber nur für die feurigen Combinationen einer Jean Paul'schen Muse möchten jene Mythen und Bunderepochen Stoff gewähren. Wenn wir vom Einflusse der Natur auf die Geschichte sprechen wollen, so müssen wir in die Mitte der Begebenheiten treten.

Die menschlichen Fahigkeiten find eine Mitgift; aber die Natur hatte ben größten Untheil an ihrer Bermenbung. Ber vermag in Betreff ber Sprache schon bas Mehr ober Weniger ihrer primitiven ober fecundaren Ginfluffe zu bestimmen ? Die Annahme einer Ursprache ist ein Problem der Philosophie; aber jene zahllos verzweigten Sprach= willkuren, jene Driginalitaten ber Bezeichnung, welche bas Gemeingut ganzer Bolker murben, sind ein Factum ber Geschichte, bas auf die Rechnung ber Natur kommt. Die Natur sprach ihre Tone dem sprechenden Menschen vor; ihre Donner, ihre Blige, ihr Balbfaufeln, ihr Bogenbraufen, ihr Wallen der Kornahren, ihre gabllosen laute= ren ober fanfteren Stimmen, mit benen fie aus ber Pflangen=, Thier= und Steinwelt fpricht, gaben ben Nationen die Themata, welche sie mit ge= lehriger Bunge nachschnalzten und nachzwitscherten. Der gange Charafter bieser ober jener Sprache ift der Abdruck ber Natur bes Landes, wo fie gesprochen wird. Die Griechische Sprache ift ber Griechische himmel felbst mit feiner tief bunklen

Blaue, die fich in bem fanft wogenden Aegaifchen Meere spiegelt. hier ift ber Ginflug ber Natur ein fast unwillfurlicher und von bem Bolke mit ber Luft eingesogener. Bahrend in ben semitischen Sprachen die angfliche Nachahmung ber Natur waltet, eine Nachahmung, die fich burch Gurgellaute burch bie Rehle quetscht, die mit Lippe, Bunge und Rafe die vorsprechende Lehrerin zu imitiren sucht. Und zulett ift bort, wo die Ratur kalt, ode und stumm ift, wo nur zuweilen ein Eisvogel über schneeige Gefilde flattert, die Sprache arm und unbeholfen und ber Ton in ihr, so wie in den Nordischen Sprachen, singend und flagend ober, wenn noch hoher hinauf, fast ber Ausbruck bes Schreckens und Zusammenzuckens vor einem fleinen Gerausche neben ber Sutte. die der Lapplander in die Erbe grabt, um fie vor der Buth des Nordwinds zu schützen.

Die Scholle beherrscht den Menschen. Shre Miggunst macht ihn zum Nomaden, ihr Bohlwollen zum Ackerbauer. Sie leitet ihn zu Erfindungen an und lockt ihn fogar in ihren Schoof, um Metalle an ben Tag zu forbern. Phanomen ber Natur kann fur bie Geschichte gum Hebel werden. Gin Fluß, der Ril, ift feit erbenklichen Zeiten die Pulkader des Aegyptischen Lebens. Die Aegypter sind noch immer mit ihrem Glauben und mit ihren Sitten in dem Schlamm bes Mil verwickelt. Ihre Religion ift ein Bogel, ber aus diefem Schlamm bas Ungeziefer frift. Der Nil überschwemmte nicht nur bas gand biefes Bolkes, fondern auch feine Begriffe, feine Philosophie, und Andacht. Hat der Glaube an die Seelenwanderung nicht seine Quelle im Nit? Man hielt die Thiere dieses Flußes fur heilig, man hielt es fur eine Belohnung feines Glaubens bereinst zu irgend einem Ibis ober Krokobill versammelt zu werden und gottlicher Ehre zu

genießen. Wenn ben Legypter eine verzweiselte Scheu vor dem Verwesen beherrscht, wenn ihm Mes daran liegt, seinen Tobten die Möglichkeit der Metemphychose zu verschaffen, so haben selbst die Kunste und Wissenschaften in jenem Lande der Rathsel ihren Grund in dem Rathsel des Nil. Sie erbauten unermeßliche Steinkolosse nicht für die Masse, wie die Römer, dies Volk des Universalismus, sondern für ein einziges Individuum, für irgend einen Cheops, dem sie die Shre sichern wollten, unversehrt in den Leib einer Kate zu fahren.

Dhne Furcht, mit einem Schematiker in der Geschichtsphilosophie verwechselt zu werden, nenn' ich Indien das Land der Geburt, Egypten das Land des Todes. Es ist bekannt, welche Paralle-lismen beide Länder verbinden. Nicht nur die indische Sinwanderung von Egypten wird für historisch gehalten, sondern auch die Eintheilung in Stämme und Kasten ist ein Gemeingut beider

Lander. Aber in Indien find alle Symbole, alle Beweise für Volksbegriffe auf bie Ibee ber Geburt und ber Beugung gerichtet; weil, wie ber Schematiker fagen wurde, Indien der Uterus und Uffen bie Wiege bes Menschengeschlechts ift. Gesett, diese Erklarung mare mehr als ein witiger Einfall, wie kame Canpten zu ber correspondirenden Rolle bes Todes? Gieng vielleicht die inbische Kolonie nach Egypten, um auszubrucken, baf ber Bluthenstengel bes Lebens auch immer schon be: Nagel zum Sarge ift? Wenn auch; warum aber für Egypten biefe Rolle? Warum nicht für Thule? Bas gab Cappten ber Geschichte? Nichts. Die Egyptischen Tobesgedanken sind unlaugbar; aber fie kommen aus ber Seelenwanderung, biefe tommt aus der Verehrung des Thieres, und bie Thiere fommen aus bem fruchtbaren, fegensreichen Schlamme bes Nil. Der Nil ift bie Offenbarung ber Egyptier.

1

Die Philosophie und bas Christenthum nennen Die Natur ein murrisches, bofes und willfurliches Pringip. Gott halte die Natur nur so bei'm Maden, im Gangen und Großen nieber, boch winde fich und ringe ber schwarze Fürst ber Erbe, die weißen Bahne bald hier, bald bort fletschend. Der vergiftet die Gemaffer und schlägt mit ben Ruthen der Pestilenz über die Erdstriche, welche verdorren. Der schwarze Tob maht im Mittel= alter alle Stragen ber Stabte obe und Satan lacht, daß eine Religion entsteht, welche Gott mit bem blutig gepeitschten Ruden bes Flagellan= tismus verehrt. Diefe schabenfrohe Natur fpringt unvermuthet über jeden Calcul, und zerstort ben Schematismus ber Geschichte, wenn er vorhan= ben ift. Sie treibt auf bem unruhigen Meere zu ben Füßen bes sinnenden Columbus Muscheln, Pflanzen, Baumrinden, ja felbst ben Leichnam eines rothgezeichneten Menschen und lockt mit die= fen verführerischen Wahrzeichen einer fremben Belt

den ehrgeizigen Genuesen. Wenn es im Plane der Geschichte gelegen håtte, dies Amerika mit seinen Sonnentempeln und Goldadern sich selbst entwickeln zu lassen, damit einmal eines Tages dem Bräutigam Europa die Braut Amerika zugessührt würde, so kuppelte eine Grille der Natur sie vor der Reise zusammen, und gab der reichen Erbin, dem frommen Inkakinde, statt Kusse die Umarmung des Krieges, grausame, blutige Freiwerber und das Loos einer zitternden, gesesselten Sclavin.

Es scheint, daß immer, wenn sich die moralischen Gesetze der Geschichte erschöpft haben, die Natur an ihre Stelle neue giebt. Wie welterschütternd und geschichtserzeugend sind seit den letzten drei Jahrhunderten jene Entdeckungen gewesen, welche man in der Benutzung der chemischen Naturgesetze machte! Die Natur kehrt

Seiten beraus, welche immer bamonischer und geheimnisvoller werden. Jene Explosion, die zu= sammengeschüttete Kohle, Schwefel und Salpeter erzeugte, brachte eine Revolution des Kriegs= wesens bervor. Der electrische Funke mit feinen Schluffolgen über ben Magnetismus schafft eine Methode der Beilkunft, ja fogar eine neue Ge= muthöstimmung und die ergreifendsten Rudwir= fungen auf den Glauben und die Poefie einiger Nationen. Eine Spiegelfechterei ber Holle wird die Jakobsleiter der Vissonen und der hereinragenden Geifterwelten. Und zulett wird in jenen Rauchwirbeln, von welchen bie Alten nur muß= ten, daß fie die Laune ber Gotter anzeigten, und die Neuen, daß fie als Regen wieder gu und fommen, ein Erpansionsgesetz entbedt, beffen Unwendung auf Schifffahrt und Handel un= ferm Zeitalter eine gang neue Physiognomie ge= geben hat. Sind bie Nationen nicht wieber in bie Macht ber Natur gefallen? Ift bies Er=

babenheit über die Natur, wenn ein Englan=

ver oder Amerikaner alle seine Combination wie

ein Uhrgehäuse auszieht und getrieben von der in=

dustriellen, durch unsere Lage verschuldeten Er=

sindungsmanie die Natur segnet, beschwört und

um Erbarmen ansleht! So sitzet jest die Mensch=

beit und drückt und reibt an der harten Materie,

ob sich nicht ein neues Geset von ihr ablösen wolle.

Von dem Cultus dieser Erperimente sind die Na=

tionen beherrscht, man knieet vor der Natur und

bat sich längst daran gewöhnt, den Stein der

Weisen aus einem Rieselhausen hervorzusuchen.

Der Einfluß des Klima's auf Sitte, Charafter und Geschichte des Bolkes ist beinahe ein Gemeinplatz geworden. Man sagt, die Kanale machten die Hollander und Chinesen zu Brüdern, in die Englischen Nebel und Steinkohlendampfe bulle sich der Lebensüberdruß und die kalte Refignation eines gangen Bolkes, und im Thrane spiegle sich ber Geist bes Lappen. In folchen Unalogien wird es immer eine Grenze geben; denn das Komische verträgt sich kaum mit ber Wahrheit. Helvetius hat sich sogar verleiten laffen, Urfachen angeben zu wollen, welche bas Genie erzeugen. Erftens fagt er, bas Rlima, zweitens die Nahrungsmittel, brittens die Ergiehung und viertens nicht felten ber Bufall. Er= laubt eine philosophische Definition eine brolligere Unwendung, als diefe? Gothe murbe nach Helvetius ein Genie, querft burch ben milben Luftzug, ber aus dem Rheinthale ftromend fich am Taunus bricht und an bie Bochfter Warte pocht. Er murbe es zweitens burch jene grunen Gemufe bes Sachsenhauser Berkehrs, burch die fatalen Brodfuppen Frankfurts und die eis genthumlichen Leiftungen ber bortigen Metgerei, er murbe es brittens burch bie Roften, bie ber faiferliche Rath auf bem Birschgraben zur Er=

ziehung seines Sohnes anwandte und zuletzt durch etwas, was vielleicht der Zufall und nicht uns wahrscheinlich die Hauptsache ist.

Die beste Anwendung, welche sich von jener klimatischen Entdedung machen lagt, besteht in einer Darftellung ber eigenthumlichen Beitrage, welche die Nationen seit erdenklichen Zeiten zu ber Geschichte gegeben haben. Es genügt nicht. die welthiftorischen Entwickelungen und ihre Gefete philosophisch zu entwerfen, sondern auch die Durchgangspunkte muffen charakterifirt werben, welche sie nehmen muffen, durch bie Individua= lität der Bolker. Es ist leicht hingeworfen, daß hier und dort ein erschütternder Stoß die Ordnung ber Jahrhunderte angab; man muß auch Die Bedingungen vorzeichnen, welche bei den verschiedenen Nationalitäten die Ideen zu überstehen haben. Benn Europa die Bestimmung hat, aus

seinem eignen Schoose seine Zukunft zu gebaren, wenn keine frembe Paralyse ben gegenwärtigen Kampf der Parteien und Interessen abschneibet und die Discussionen in ganz neue Gebiete wirft und sie dadurch ausbebt, so läst sich aus Borangegangenem in Europa leicht auf Zukunstiges schließen. Sedes Bolk unseres Welttheiles scheint eine eigenthümliche Mission, eine besondere Stellung und Beamtung für die Frage der Geschichte bekommen zu haben, so daß man leicht berechnen kann, welche Metamorphose dies oder jenes Problem überstanden hat, wenn es aus der Hand Frankreichs in die Hand Englands übergegangen und zulest auch an Deutschland gekommen ist.

Natur und Geschichte wirkten für diese historische Nollenaustheilung ineinander. Weder die Natur allein, noch die Annahme einer providentiellen Absicht sind hinreichend gewesen für den Charakter, den 3. B. Spanien in der Geschichte behauptete; es mußte die sogenannte zweite Natur, die Gewohnheit, eine ernste historische Schule zu den rein physiologischen Voraussekungen hinzukommen. Denn warum sind die Charaktere, welche die Europäischen Staaten gegenwärtig behaupten, so verschieden von denen des Mittelalters? Deutschland, jetzt nur noch die Balancirstange, das Hypomochlion Europa's, stand unter seinen thatkräftigen Kaisern in der ersten Keihe, Frankreich und England dagegen, sür die spätere Politik so hinausgreisend über seine Grenzen, zogen sich in ihr Gehäuse zurück und drohten, sich an kleinen seudalistischen Fragen auszureiben. In einem halben Sahrtausend konnten sich alle diese Verhältnisse umwerfen.

Jetzt wird für jede ergreifende Frage der Geschichte Frankreich die Initiative haben. Es schopft
den ersten Schaum der Gahrung ab. Es hat
die Frage nicht durchgesprochen, sondern die kleinste Handhabe, welche sich an ihr krummt, ist für Frankreich schon genug, sie factisch zu ergreisen.

Ueber die unumschrankte Monarchie hatten Eng= lische Hosphilosophen weit grundlichere Untersu= dungen angestellt, als fich beren in ben schmeich= lerischen Versen Racines und Boileaus und in ben Abhandlungen der Academien finden. Doch Frankreich gab die Mode an, welche die großen und bie kleinen Konige nachahmten, die Mobe l'etat c'est moi. Seither ift Frankreich ber Duls bes Europäischen Staatslebens geworben und bas Land ber Symptome. Es hat die Bestimmung, auch in feiner Einfeitigkeit immer über bas Biel hinaus. zugreifen, und in allen seinen Unternehmungen eben beghalb, weil fie bie Folgen einer blos aufbligenden Ueberlegung find, und nicht immer positive Grundlagen haben, um eben so weit zurudgetrieben zu werden, als die Wahrheit immer zwischen ihren beiden Ertremen schwebt. Frankreich hat bie Initiative unferer Beit, aber teinen feiner Untrage und Prozesse wird es bis mehr als zur Balfte burchseten und gewinnen.

Die für die Geschichte mahrhaft reflective Ration ist die Englische. Fast alle Ideen, welche in der neuen Geschichte Epoche gemacht haben, maren funfzig oder hundert Sahre vor ihrem that= fächlichen Ausbruche bafelbst umfassender Gegenstand ber grundlichsten Debatte. Die Englische Debatte hat immer etwas für alle Nationen Unwendbares. Die Franzosische nicht, selbst wenn sie die grund= lichste ift, wie z. B. ber Kampf ber Parlamen= ter und des Sausenismus gegen die Regentschaft, eine Debatte, die den Ausbruch der Frangofischen Revolution allerdings erleichterte, die aber mit ber Enthauptung eines Malesherbes und Gleichge= finnter fur die Butunft ber Ereignisse gang verloren war. Beit weniger bie Hautoberflache reizend, weit instematischer war die Entwickelung bes offentlichen Lebens in England. England wird jeder in Frankreich aufblitenden Ibee eine Thatsache seiner Geschichte als Spiegel vorhalten und in dem Stolze, ent= weber schon alles felbst erlebt zu haben ober nichts

ohne eigenen Antrieb beginnen zu wollen, ber Französischen Initiative die sprödeste Widerpart halten können. Ein schmaler Streisen Wasserstrennt zwei Länder, welche ganz entgegengesetzte Berufungen haben. Die Praris, die Erfahrung und die besonnene Ueberlegung kann hier in die Theorie, in die Jugend und den sorgenlosen Enthusiasmus mit einem Fernrohre hinübergucken.

Und wo sind auf der Pyrendischen Halbinsel die durchgreisenden Erscheinungen, welche nicht långst das natürliche Gewand mit dem historischen vertauscht hätten? Der Spanier glüht, wie die Frucht aus dem Granatbaume brennt; aber fast möchte man sagen, daß die gewöhnlich für spanisch ausgegebenen Eigenthümlichkeit sich auf Haus und Hof zurückzog und nur noch dazu dient, dem Leben auf dem Lande, überhaupt den Sitten des Privatumganges eine besondere Färzbung zu geben. Alles andere, was in Spanien sich Lust zu machen sucht, die Interessen, die

sich politisch außern, sind modernen Ursprunges und aus Krankreich geborgte Begriffe. In Spanien vertauschte fich die Sehnsucht nach unklöfterlicher, freier Geistesbildung mit einer gang einseitigen Frucht biefer Bilbung, mit bem Franabfischen Liberalismus, wie fast bei allen Naturvolkern ber Kall war, die lange im Druck des Aberglaubens gehalten murben, ben Polen, ben Briechen. Spanien hat keine Europäische Mission mehr, wenn nicht die, in die einmal von ihm adoptirten Ibeen die dunkle Gluth feiner angebornen Leidenschaften zu mischen. Spanien mar bas lette Buffen bes Mittelalters. Es läßt fich fast fo an, als wurde es noch auf lange Zeit die lette Ueber= lieferung der Frangofischen Revolution bleiben.

Ich will auf Italien nicht übergehen, ohne ben 3wed biefer Charakteristiken genauer zu bezeichnen; benn es kann scheinen, als wiedersprächen sie meinen eigenen Behauptungen. Ich begann biesen Abschnitt mit einer Apologie der Natur

und scheine jetzt die Natur wieder fallen zu lassen. Es ist aber dies: Die Natur ist ein Besgriff, den jeder Freibeuter in der Geschichtsphilossophie für sich erobern kann. Sie ist eben so sehr das Jusällige, wie das Providentielle; und ich suche nachzuweisen, daß in der neuern Europäischen Geschichte die Factoren, die Wölker und Individuen, sich zum großen Theile ihrem primären und nasturwüchsigen Anfange überhoben fühlen und in der Schule der Erfahrung sich mit einer neuen Haut bekleidet haben. Ich wollte eine besondere Ersklärung über meinen Satz am liebsten an den schlasgendsten Beweiß derselben, Spanien, anknüpfen.

Der Italiener hat vielleicht die untergeordnetste Stellung zu den Aufgaben der Geschichte. Er erfaßt sie schnell, sein Temperament beschleunigt den ersten Anlauf, aber sen es nun, daß der Charakter nicht für die Dauer ist, oder daß seine politische Lage ihm die Kraft der Masse und Verzabredung versagt, die Ideen werden unter seiner

Bearbeitung balb hohl, außerlich und verslüchtigen sich. Es liegt eine Zähigkeit im Staliener, welche an ihm die Kapferkeit ersett. Er fällt sobald nicht in der Schlacht, sondern wirft sich auf der Flucht gleichsam wie todt hin, um seinem Nachfolger in den Rücken zu kommen. Er schießt zagend seine Flinte ab, ist aber unermüdlich, aus seinem Versteck sich wieder hervorzuwagen, und das Glück an einem Haare zu erwischen. Mißlang es, so verhinderte eine wundervolle Natur den Staliener, Gedächtniß zu haben. Der Groll pflanzt sich schwer fort; seine Ursachen verslachen sich in die Phrase. Im Uedrigen sind die Italiener die Nachzügler, Maraudeurs und Ausreißer der Geschichte.

Die Slaven sturzen hastig auf alles Nene. Der Ungar! Uh, die neue Idee wird ihm eine goldene Troddel am Czako geben, sie wird ihm zwei Pistolen in den Gurtel stecken, sie wird ihm auf einen stolzen Nenner helsen und ihn zum Helben einer Geschichte Teremtemtem! er weiß selbst

nicht welcher machen. Die Combinationen bes Polen find glubender; das bemuthige 3minkern der Brauen über den feurigen Augen ist schon Die Garantie, daß er mit einiger Umsicht zu Werke geben wird. Der Pole, wenn er auf freiem Ruße steht, ist ber Nordische Franzose. Er fturzt fich blind in die Gefahr und harrt aus fo lange, als mit der Ehre noch das Berg pulfirt. Ja felbst ber Russe im langen Rod und mit bem Gurtel um ben schlotternben Leib lå= delt neugierig zur Frage bes Tages. In feine gesunden Geifteskräfte redet sich bas Raturliche und Einfache leicht hinein; er macht, wie fein großer Czaar Peter, alles mit eigner Sand nach und hat eine angeborne Ehrfurcht vor jeder Meinung, die von gewandten und ihm überlegenen Manieren unterftust wird. Und welch ein merkwurdiges Phanomen ift es, daß gerade biefe schnell entzündeten Bolfer diejenigen sind, welche gegen die Besorglichkeiten des neuernden Principes zuerst verwandt werden.

Scandinavien reprafentirt bas Germanifche Princip heut vielleicht reiner, als Deutschland felbst, welches seit dem Wiener Congresse einen in fich abgeschlossenen und gerundeten Charafter bekommen hat, feit einer Zeit alfo, wo noch keine großartigen Ereigniffe das welthistorische Berhalten des Deutschen Bundes haben erproben konnen. Wenn der Germanische Norden für uns zeugen kann, fo werden die neuen Ibeen bei uns immer erft Befete werden muffen, um die Maffen binden zu können. Norwegen mit seiner aufrichtigen Demofratie, Schweden mit einer burgerlicher Aristokratie, Danemark endlich mit einer milben und humanen Monarchie bruden in der That einen vollständigen Begriff aus, einen ebenfo freimuthigen, wie gerechtigkeiteliebenden und befonnenen. Die Empfanglichkeit zur Neuerung fehlt nirgends, wie ber Ursprung ber jetigen Schwedischen Dynastie und

die Danischen Presvereine bezeugen; aber das Neue wurde sich bort in seinem tumultuarischen Rechte nirgend lange erhalten. Entweder muß es widerlegt oder zum Gesetze erhoben werden.

Bie sich Deutschland in Zukunft fur die Ge= schichte bewähren wird, ob als Neutralisirung oder als Wiberftand - barüber urtheilen gu fonnen, fehlte es bisber an Beranlassungen. Durfen wir annehmen, daß in Deutschland sich Altes wieder= holen wird, dann find wir durch unfere Nieder= lagen die Sieger, durch Uneinigkeit unter uns felbst die Verschner der Fremden, jedenfalls aber ein schwerer Stein des Anstoßes für Alles, was ge= schehen kann und foll, ba wir in unfern Enthusiasmus immer viel nuchterne Bernunft mischen und bas Mangelhafte unferer Handlungen gern burch große Worte zu ersetzen suchen. Bor allen Dingen wird jeder unferer historischen Schritte durch die Bilbung gehemmt werden, welche uns so viel Selbstgenügsamkeit gegeben bat. Wir find bie

größten Denker unter ben Nationen, aber die Mannichfaltigkeit und Bruderfeindschaft unserer Gedanken macht sie unwirksam fur unsere Ent= schlusse. Vielleicht, daß sich zu der politischen Einheit, welche wir jest besigen, auch die Einbeit bes Geistes findet, und Deutschland endlich lernt, von feinem Reichthume ben murdigen Ge= brauch zu machen. Die Einheit der Idee ift einer unferer ftolzeften Gemeinplate, aber ich glaube, baß bie Ibee noch wie Kabmeerfaat gegen sich felbst wuthen wird, während uns die politische und materielle Ginbeit vielleicht langft gerettet hat. Mus Deutschlands jetiger noch junger Berfaffung ein besonderes Moment für die Geschichte zu ent= micheln ift unmöglich. Doch glaub' ich, Deutschland aus seinen eigenen Mitteln keine Sy= pothese mehr aufstellt, sondern daß es bestimmt ift, alles hiftorisch Solide und Practische von England zu borgen.

So liegen die Coefficienten ber Geschichte da! Mun trete ein Genie ober ein Abentheurer auf, und werfe einen Ginfat auf ben grunen Tisch! Frankreich begehe eine Thorheit, Deutschland eine Schwarmerci, England mache eine Erfindung ber Wurf ift ein- gottlicher - wir Dichter und Denker gittern nicht; wir klagen nur über bas Eine, nicht felber wirken zu konnen und werden unsern Troft finden, sinnend in einem einsamen Stubchen zu siten, mo ein gruner Schirm die gungelnde Flamme milbert und mit geftuttem Haupte auszurechnen, mas heute noch genial, morgen schon verbrecherisch, beute ein Bufall, morgen eine Nothwendigkeit ift. Bir werben cirkeln wie Archimed und in bemfelben Momente, wo wir ben Schluß machen, wird bas Ereigniß felbft als Mittelpunkt im Sande unferer Kreise fteben.

## Der abstracte und concrete Mensch.

Rousseau rupfte dem Menschen, wie Diogenes seinem Hahne, die Febern aus und warf ihn nadt und hulflos in die Urme ber Philosophie. Der Rouffeau'sche Mensch ift in der Historie eine Chimare, nur bie Erziehung konnte aus biefer weichen Maffe Emils etwas Compactes bilben. Es ist ruhrend, ben gartlichen und zerknirsch= ten Philosophen zu feben, wie er trot einer Kindsfrau bem abstracten Menschen bie Docken impfen läßt, ihm den Milchbrei einstopft, ihn ohne Fallhut geben lehrt, ihn beutlich und articulirt nachsprechen läßt, was ihm sein Mund vorspricht; aber fur die Geschichte ift Emil nur ein Beischesat, ber eine Theorie, keine Thatsache beweifen fann. Der abstracte Mensch mar in biefer rasirten und entblogten Nachtheit niemals ein Coefficient ber Geschichte.

Eine Tendenz zur Abstraction ift unläugbar. Aber sie ist nicht absteigender Natur, sie liegt nicht bem Anfange, sondern bem Enbe ber Geschichte zu. Je weiter wir zuruckgehen, besto tie= fer ist der Mensch in naturliche und politische Ver= haltniffe verstrickt, besto concreter, unfreier und burch Vorurtheile gebundener ift feine Erscheinung. Jene Vorstellung bes Menschen, wie er gleichsam bie Schaale bes Gies bricht, und nichts als bie Möglichkeit von Allem ift, ein Behikel von gahl= losen latenten Energien ber Seele und bes Ge= muthes, ist moderner Natur und schwebte felbft ber alten Philosophie nicht in bieser Ausschließ= lichkeit und Reinheit vor. Die alte Philosophie war immer eine, die nur auf Griechen und Romer als folche ihre Unwendung hatte.

um uns von der geschichtlichen Anthropologie eine Vorstellung zu machen, warum wir nur

nothig haben, die Grundung ber Staaten alter und neuer Zeit und befonders jene Gefetgebungen, welche fich an bestimmte Namen knupfen, zu beobachten. Bier wird man immer finden, daß bas Alterthum, inbem es etwas Primares, wie Gefete und Staat find, grunden wollte, immer zu viel concrete Begriffe, die neuere Beit immer zu viel abstracte in ihr Berfahren mifchte. Den alten Gefetge= bern schwebte eine Erhebung ber Natur zum Beifte eben so wenig vor, wie sich die neueren entschließen konnen, in ihre abstracten Berflüchti= gungen ber Begriffe über Staat und Gefet etwas aus ber Natur und bem concreten Leben Genommenes zu mifchen. Wir werben biefe Betrachtung genauer burchführen, weil es uns baran liegt, bie Ungereimtheit einer fogenannten Erziehung bes Menschengeschlechtes nachzuweisen.

Das größte legislative Genie bes Alterthums war unstreitig Moses. Seine Gesetzebung weicht so entschieden von ber Solonischen, Lycurgischen

und Romifchen ab, baß fie fich fogar Begriffen nabert, welche wir fo eben ber neuern Beit vinbigirt haben. Wenigstens giengen bei ihm bie beiben Begriffe einer abgesonderten und eigen= thumlichen Nationalität mit der Idee einer kind= lichen, erinnerungslosen und bilbsamen Generation Sand in Sand. Bahrend Mofes die Juden mit chernen Retten an ben himmel schmiedete und Jehova zur unmittelbarften Gegenwart aller bie Nation betreffenden Greignisse, jedes hebraischen Wortes und jeder israelitischen That machte, ließ er boch biejenigen, welche er mit fich aus Egyp= ten führte, in ber Bufte aussterben, um einen beffer erzogenen Stamm in die Berheißung bes gelobten gandes einzuführen.

Sollte Moses mit seiner vierzigjährigen Tersgiversation das Aussterben der Leidenschaften bestweckt haben, so suchte Lycurg sie durch eine strenge Erziehung, durch den Verbot des edlen Metalles, durch die Heloten zu zähmen, auf wels

chen er mit weiser Berechnung bie Schmach bes Thieres ließ, um fie fowohl jum Bilbe beffen zu machen, mas bie Spartaner verachten follten, als auch zu einem verfolgten Gundenbock fur bie zuweilen auffpringende Bugellofigkeit feiner Bur-Aber Menschen im abstracten Sinne, Menfchen, die einem philosophischen Staatszwede untergeordnet maren, schwebten Lykurg nicht vor. Man muß hier eine burch bie neuere Alterthumswiffenschaft (besonders durch die genialen Studien von A. Bodh und D. Muller) ans Licht gestellte antife Marime nicht übersehen, daß namlich die Alten gern bie vereinzelten Thatsachen langer Beitraume zusammenfaffen und fie an einen einzigen Namen anknupfen, ber nicht einmal in jedem Kalle ein historischer ift. Go ift namentlich bie Enkurgische Gesetzgebung kein Werk einer langen Borberathung, feine theoretische Ausführung nach Grundfagen und Marimen gewesen; sondern bas eben so bankbare wie boch wieber nachläffige Bebachtniß ber Nachkommen übertrug auf einen ein= zigen Mann, auf Enkurg, eine Reihefolge von Institutionen, die in Sparta wahrscheinlich langer als ein Menschenalter bedurft haben, nicht nur, um fich zu befestigen, sondern auch, um mich fo auszudruden, sich zu erfinden. Die Sage scheint felber andeuten zu wollen, bag Enfing feinen Calcul machte; benn sie verschreibt seine Beisheit aus Creta, aus einem ganbe, bas ber griechischen Weisheitsquelle, Legypten, ziemlich nahe lag. Sie brudte jeden Kalls damit fehr richtig aus, baß Enkurg bistorische Erfahrungen, die Erfahrungen einer Reise, für Lacebamon accommobirte, und statt seiner eigenen Combinationen es vorzog, Natur zu geben, Nationalitat und concrete Erfahrungs= thatfachen.

Noch bei weitem weniger abstract war die Solonische Gesetzebung. Drako gab boch we= nigstens Criminalgesetze; aber die Gesetze, welche Solon gab, waren wenig mehr, als eine Maaß=

regel ber Roth, welche von Clifthenes schon wieber anders bestimmt murbe. Solon hatte weber Menschen, noch Griechen, nicht einmal Athener vor Augen, fonbern nur Schuldner und Glaubiger, von welchen jene bie Berabfegung bes Binsfußes, biese bie Bezahlung ober politische Rechte verlangten. Es war ein kritischer Augenblick in Athen, als Solon aus Salamis kam, im zerlumpten Rock und fich mit verstelltem Wahnfinn auf die Red= nerbuhne begab und zuerft feine Schmerzberuhi= gung, seine Seisachthie verfundete. Alle fpatern Einrichtungen bes Weisen murben auf die Grundlage der innern finanziellen Berruttung gebaut. Die Aristokratie erhielt Privilegien und die Masse einige Borrechte, welche von ber Art maren, baß Solon ihre Unwendung vielleicht niemals für moglich gehalten hat, z. B. ben Offragismus, Borrechte, welche bennoch balb ben gangen Charafter jener Gesetgebung umwarfen und Athen zu einer reinen Demofratie machten.

In der Romischen Geschichte ift vielleicht Die Gesetzebung bes Numa die einzige, welcher ein Nachbenken über die ursprüngliche Natur des Menschen vorangegangen ift. Denn mabrend alle übrigen fich nur mit ben Abmagungen burger licher und polizeilicher Berhaltniffe beschäftigen, wahrend fogar die berühmten juriftifchen Begriffe ber Romer sich erft in ziemlich spater Beit ausbilbeten, mar bie Gesetgebung bes Numa eine Indem sie sich mit dem Reize bes religiofe. Wunderbaren umgab, hatte sie ben Sang bes naturlichen Menschen zum Geheimnisvollen berechnet. Dies ist vielleicht ber einzige Fall in ber alten Geschichte, wo sie an psychologische Phanomene, an bas Studium ber Menschen, Institutionen anknupfte. Sonst hat Rom ben concreten Menschen bis zur entschiedenen Ginseitigkeit cultivirt. Der Mensch war nur Burger, Pflichten und Rechte waren die ber Convenienz, ber Erbschaft, bes ebleren ober gemeineren Blutes. Das

Alterthum wußte nichts anderes, und selbst die politische Philosophie, welche zum großen Theile die
Staatseinrichtungen der Kolonien des untern Griechenlands traf, konnte sich von den Begriffen der Aristokratie nicht trennen. Das höchste, was ihre geistige Bevorzugung hervorbrachte, waren jene pythagoraischen Geheimbunde, welche in der Begunstigung des Cosmopolitismus der Freimaurerei gewiß nichts geglichen haben.

Endlich, wenn wan auch nicht läugnen kann, daß Aristoteles die Pfnchologie in seine Politik mischte und den Mangel eines bestimmten von ihm angegebenen Staatszweckes durch eine Menge empirischer, von mannichsachen Gemeinwesen abstrabirter Bemerkungen ersetzte, so ist doch Plato's Republik ein ganz antikes Werk. Allerdings, die Gerechtigkeit leitet seinen Entwurf ein; Plato vergist nicht, die Tugend zum Fundamente desselben zu machen; aber der obere Bau, die Construction seines Staates, dessen Dimensionen und

lette Kuppel sind Typen, die sich in Uthen, Sparta und Syrakus schon abgenutt hatten. Im Besgriff des Lebens bleibt selbst das größte Genie seiner Zeit unterworsen, und wird in der Absicht, die Fehler der politischen Eristenzen zu verbessern oder zu umgehen, doch immer wieder in sie versstrickt werden. Die Kategorie, die Anschauung, die Erfahrung selbst mußte eine andere werden, ehe auch Plato sich von seiner Zeit hätte losreißen können. Nicht durch die politische Praris ragt Plato in die moderne Zeit, sondern durch den Schlüssel des himmlischen Geheimnisses, den Athem jener Weltsele, welche in seinem tiessinnigen Timäus weht.

Erst die neue Welt strebt nach dem Ziele der reinen Humanität. Menschen, welche kein Gesetz haben, als ihre Mäßigung, keinen Glauben, als ihre Ueberzeugung, Menschen ohne Vorurtheile sind die Ideale der modernen Philosophie. Auch die Staaten von der Natur frei zu machen,

bem Eigennut und der Aprannei die historische Besgründung zu nehmen, ja sogar in Sitten und Gewohnheiten das Herkömmliche zu modeln oder zu vermeiden, das ist Iwed und Ziel derselben Philosophie. Sie löst Erinnerungen, Ahnen, ja sogar das unvertitzbar Scheinende im Physiologischen, die historische Schaale von der zarten, unsbedeckten Nuß des innern Menschen, den sie darauf in alle Verhältnisse als einen Begriss a priori schleudert. Ich brauche die herrlichen Volgen dieses Versahrens nicht auszuzählen: aber verschweigen läßt sich nicht, daß er auch oft Menschen und Staaten erzeugte, welche nur auf dem Papiere lebten.

Mit demfelben Eifer der Neugier, welchen Uerzte und Naturforscher zu zeigen pflegen, wenn sie die Natur in ihren empfangenden, zeugenden und gebärenden Momenten belauschen können, tritt auch ber hiftoriter an bie Bilbung neuer Stag= ten. Es gelingt felten, in biefen Prozeß zu bliden, weil bie Thatsache nicht oft geschieht. Aber wir Neueren find so gludlich gewesen, zu verschiebenen Malen Gemeinwesen burch rechtliche Uebereinkunft, ohne Usurpation und Gewalt sich bilben zu feben. Die Staatbarundgesetsgebung ift ein gang ausgewachsener Zweig ber neueren Politik geworben. Man hat fogar Schemata und eine Art von geburtshulflicher Praris immer bereit, um in ben neuerbings fo oft eingetrete= nen Källen schnell bei ber Hand zu fenn. Die Englische und Franzosische Philosophie haben für biese theoretischen Accouchements ben ersten Unter= richt gegebeu, ber von ber mobernften Politik zuerft nur vervollståndigt, spåterhin aber beinahe wieder verworfen und burch Maximen eigner Empirie erfett worben ift.

Die englische Philosophie übergab bem Staate Birginien eine Berfaffung, welche auf Urgefeten gegrundet fenn follte. Aber fie mar eine ab= stracte in der Luft schwebende Chimare, welche eben fo wenig zur Anwendung kommen konnte, wie Rouffeau's Entwurf einer polnischen Confti= tution. Der Detailhandel, ben in neuerer Zeit Jeremy Bentham mit Staatsgrundgeseten trieb, hatte schon eine practischere Unterlage. Seine Constitutionen kamen nicht in die Wildniß. Sie litten nicht an ber wunderlichen Boraussetzung, daß der natürliche Mensch der abstracte ware. Die Menschenrechte werden nur von denen empfunden, welche glauben, von den hiftorischen übervortheilt zu fenn.

In Paris, nicht am Drinoco, konnten bie Menschenrechte eine sacularische Jubelhymne seyn. Mirabeau zog den mit seudalistischen Wappen und barbarischen Gesetzen beschriebenen Vorhang von dem Allerheiligthume der Menschenwurde

jurud. Rur ber an Vorurtheile, an Privilegien und seine Gläubiger gebundene Mensch der
lausenden Geschichte konnte dieser Befreiung zujauchzen. Spanien erlebte dasselbe Glück und
selbst die sungen Freistaaten Südamerikas hatten
viel Mittelalter, Aberglauben, viel Moos, das
an ihnen wucherte, abzusetzen. Hier ist der abstracte Mensch eine Heilung gewesen.

Von neuesten Staatenbildungen ist die Belgische unbedeutend; denn Belgien war eine vollsständig organisirte Provinz, die sich isolirte und in die Neihe der Staaten aufnehmen ließ. Weit reicher an Objecten für die politische Philosophie ist dagegen Griechenlands Wiedergeburt. Der Ausstand geschah hier, um zu gleicher Zeit etwas Menschsliches und etwas Historisches zu retten. Der langwierige Kamps selbst warf die tapsere Nation wieder in neue Entwickelungsphasen, die man

-wohl Berlegenheiten nennen fann. Denn es regten fich die wilben in ben Bergen verschloffen gewesenen Leidenschaften, alle Rachweben bes Barbarismus, in welchen die Moral des griechi= ichen Volkes unter turkischer Berrichaft verfallen mußte. Und in biefe Gahrung ebler und unreiner Elemente trat bann die Europaische Politik, entschieben, offiziell, und barum fiegreicher, als ber philosophische humanismus, die Begeifterung aller Gebilbeten, als die Rathschlige uneigennutiger Theilnahme fur ein neu zu schaffendes Gemeinwefen. Den Griechen bot fich ber abstracte Mensch nicht an, sondern neue Vorurtheile wurden auf alte gepfropft, Berbrauchtes follte Berbrauchtes heilen, hier war es ein Unglud, daß Jeremy Bentham nicht an ber Tugend, die Mäßigung, die Uneigennutigfeit, die Aufopferung, bie Resignation, an alle Tugenden des philoso= phischen Menschen erinnern konnte. Gin wenig Abstaction, ein wenig mehr rasirte und sche=

matische Begriffe hatten Griechenland retten konnen, und ihm eine Stellung unter ben Gurovaischen Staaten gegeben, welche weniger beforglich mare. Berr Rluber hat in feinem neueften Werke über Griechenlands Wiedergeburt eine fehr grundliche, historische und staatsrechtliche Arbeit geliefert. Doch schwingt sich biefer vortreffliche Gelehrte, beffen großes Berbienft in unbestochener Chrlichkeit besteht, felten zu einem philosophischen Gefichtspuncte feiner Gegenstände auf. Klübers Manie ber Citate, seine pedantischen Eintheilungen und bie Schwerfalligkeit feines Styles gieben ihn in ein immermahrendes Ringen mit ber Kulle bes Stoffes hinunter. Sein neues Werk kann die Grundlage eines andern bilben, welches die Psyche des Kluber'schen werden und auf unf're Frage zurudkommen mußte.

## IV. Mann und Weib.

Herr Rouffeau in Frankfurt, ber das Marienbuchlein, Herr Guido Görres, ber das Leben der Jungfrau von Orleans schrieb, werden in eine seraphische Entzückung verfallen, wenn ich sie darauf ausmerksam mache, daß Eva umgekehrt der Gruß an den Stern des Meeres ist, Ave! Eva und Maria sind die beiden berühmtesten Mutter der Geschichte, jene, welche den ersten Sünder, diese, welche den göttlichen Mittler gebar. Und doch blieben sie untergeordnet; doch rief Zesus aus: Weib, was hab' ich mit Dir zu schaffen?

Wenn irgend etwas beweift, daß die Geschichte nur der Triumph der zufälligen That, daß ihre Ergebniffe die Refultate menschlicher Willensfreiheiten und göttlicher Befähigungen sind, so ist es das historische Loos der Weiber. Schwebt über der Geschichte ein Plan, warum sind die Frauen nicht in ihn ausgenommen? Ist der absolute Mensch das Problem der Geschichte, warum ließ die Geschichte überall die zweite Person des absoluten Menschen fallen? Warum machten nur die Männer Geschichte?

Im Alterthume wohnte das Weib in abgelegenen Erkern des Hinterhauses, zu welchen man
auf versteckten Treppen gelangte. Selbst Helena
und Andromache treten nur aus ihren Gynäcken
hervor, wenn Greise eine Augenweide auf den
Iinnen Troja's suchen, und wenn Hector sein
Vermächtniß macht. Die Griechischen Weiber
haben die Gabe der Weissaung, aber die Becken
im Haine von Dodona verstummten bald und
Pythia wurde nur die Vermittlerin von Herametaren, die unter ihrem Dreisus von Männern componirt wurden. Die Spartanischen Frauen haben

einige historische Berühmtheit errungen, aber immer nur durch das, was sie der Geschichte thatlos
lieferten, durch ihren Heldenmuth im Schmerze,
durch ihr stoisches und kaltes Dulden. Die Mutter der Gracchen glänzte im Gedächtnisse Rom's.
Aber sie trat nicht auf das Forum, sondern ricf
ihre Sohne von ihm ab und trocknete die heiße
Stirn vom Schweiße des Tribunates. Das Alles
steht ziemlich einsam und läßt sich dem Charakter
der Begebenheiten jener Zeit nur auf's Tiesste
unterordnen.

Man sage boch nicht, daß das Christenthum die Stellung der Weiber revolutionirte! Sie bestamen Rechte des Umganges; aber durfte ein Weib in der Gemeinde auftreten? Sagte nicht selbst Paulus, daß es gut sei, zu heirathen, ledig zu bleiben, aber besser? Eine Folge dieser Ansicht mußte die Sclaverei der Frauen seyn; und wenn sie nicht in sie geriethen, so ist dies nur die Dankbarkeit für das große Unglück, wels

ches die Weiber in ben Christenverfolgungen erbuldeten, eine burch Gott vermittelte Dankbarkeit fur ben Gifer und bie Inbrunft, mit welcher namentlich bie Frauen am Chriftenthume biengen. Die Chevalerie war eine Methobe, biese Dankbarkeit abzustatten. Die Ritter trugen die Farben ihrer Damen und toofteten fur fie auf Leben und Tod. Aber wie Bieles kommt bier ichon auf die Rechnung ber ausschmuckenben alten und neuen Poeffe! - Wenn man erwägt, bag jene Burgherren in ihrer Bilbung boch kaum basjenige erreichten, mas man heute in ben Bauernbofen antrifft, so wird man leicht begreifen, wie viel poetische Blume von bem Minnethum abzuziehen ist. Auch war biese trovadorische Mode weit entfernt, fur die Geschichte von Einfluß zu werben. Die Manner stehen in ber Schlacht, im Rathe, zu Gerichte. Bier ift bie Balfte bes Menschengeschlechts also immer bem Zufalle, ber

Laune, und ber Barbarei preisgegeben, bis auf den heutigen Zag. Ich sehe nicht ein, wie bie Geschichte bagu bestimmt mare, die Offenbarung einer gang befondern Idee zu fenn; wenn ihren Bechfelfällen ein normaler Totalbegriff ber absoluten Menschen jum Grunde lage; warum bann bie Frauen nur immer als Bugabe obenbrauf genugen und ihr Loos zu allen Zeiten baffelbe fenn sollte, ba es boch Beisviele genug giebt, welche bie Geschichtsfähigkeit ber Frauen beweisen. Beispiele von fuhnen und besonnenen Thaten, von ber Judith an bis zur Charlotte Cordan, Beifpiele von Regenten - und felbst Gelehrten= Tugenden von ber Sappho an bis zur Karschin, ja sogar von friegerischen Eigenschaften. Rurg, ich habe zu viel Chrfurcht vor ben Frauen, als bag ich fie in ben 3medbeftimmungen ber Geschichte zu übergeben magte.

Die Geschichte hat nur einen 3wedt: bas ift bas Leben. Leben ift fein Genug, Leben ift eine

Aufaabe. Db wir burch unsere Thaten etwas bewirken, liegt immer auf einem unfichern Brette. Das Ewige ist nur bies, ob wir recht thaten und Niemand scheuten. Der 3med ber Geschichte ift ber moralische Lebenszweck, die Tugend ober bas Laster. Alles Uebrige, was Ihr in die Geschichte hineinlegt, bient nur bagu, Guern Willen gu lahmen, und die Moral besselben zu beschönigen. Geschichte ift ein gang relativer Begriff, ber fo viel ausbrudt, als Komplerus der Bedingungen, unter welchen das Leben moglich ift. Die Bebel, Formen und Voraussetzungen des Lebens, ich meine jener moralischen und bewußten Eriftenz bes Einzel= nen, nugen sich ab und verlangen burch die Ge= schichte nur Beranderungen. Es fann Beiten geben, wo die Tugend eine so schwere Aufgabe ift, daß die außern Umftande ihr muffen zu Bulfe kom= Ich werde auf biefe Frage zurucktommen, wenn ich von ben Uebergangen ber Geschichte spreche.

Jeber Moment ber Geschichte ift in sich ab= gerundet und vollständig? Fehlt ihm etwas, fo ist es gerade das, was das zeitgenöffische Indi= viduum aus den Hulfsmitteln feiner Tugend und seines Genies ersetzen soll. Wenn diese ruhenden Momente im Vergleichen von hundert oder taufend Sahren, die bazwischen liegen, sich unähnlich sehen, fo ist es weil die Ordnung der Geschichte eine moralische, weil die Moral bas Gefet ber Freiheit ift, und weil die Nachahmung die gottliche Driginalität der Tugend nicht erzeugen kann. Der Zusammenhang, welcher in ben objectiven Begebenheiten, die von der Chronik verzeichnet werben', liegt, ift ein relativer; ein Zusammen= hang, der unter der Nothwendigkeit der mensch= lichen Freiheit steht. Die Freiheit ift ber große Kactor ber Geschichte. Was die Geschichte bringt, ift die gute ober bose Saat unfrer Handlungen.

Ich legte biefe Ansicht am liebsten bei einer Gelegenheit nieber, wo es mir baran lag, bie historische Bedeutung ber zweiten Salfte bes Menschengeschlechts zu retten. Bare bie Erbe barum zwischen die Ellipsen und Parabeln der übrigen Himmelskörper und der Mensch auf fie felbst geschleubert, bamit jene Ereigniffe, welche wir Geschichte nennen, einen bestimmten 3med batten, und die Ausführung irgend einer gottlichen Idee maren, fo fåbe bies einer bespotischen Grille weit abn= licher, als einer weisen Rurforge. Es giebt keine hohere Offenbarung, als die, welche an unser Berg fpricht. Und es spricht nichts zu uns, als ber Unterschied bes Guten und Bofen. Der 3med der Erde ift fein hiftorisch = metaphysischer Gesammt= zweck, sondern der einzelne Mensch, wie er geboren wird und flirbt, und flirbt mit bem Bewußtsenn, in feiner Beife bas Rathfel bes Lebens gelost zu haben. Bas gab' es benn noch,

das über die Gerechtigkeit eines Aristides und die Unfündlichkeit eines Jesus hinausläge? Wäre die Geschichte zu etwas Anderm bestimmt, als daß wir Gutes thun; ich wollt' es Jedem verdenken, der es thate.

Erst mit dieser Ansicht, welche das Geschehene für das in der Geschichte durchaus Unerhebliche erklart, wird die Bestimmung des Weibes zu ihrer Würde erhoben. Ist der Geschichtszweck das Leben, so ist es durch die Familie, die Erziehung, kurz durch Alles, was dazu dient, dem Mensschen Raum zur Entsaltung seiner natürlichen Anlagen zu geben, Raum zur Prüfung seines Herzens, Naum endlich zu Thaten, welche, wenn sie auch über Haus und Hof nicht hinausgiensgen, vor Gott doch gleichen Werth haben, wie irgend eine große Handlung von draußen, die der Historiker auszeichnet. Das gemeinsame historische Band, welches Mann und Weib zusam-

menkettet, find die Liebe in der Jugend, Die Freundschaft im Alter, und einft bei ber Eren= nung vom Leben bas Gemiffen. Das Beib ift ber ewige Wiberspruch gegen die erschutternben Begebenheiten ber Geschichte. Wessen Dasenn kann die moralische Aufgabe der Schopfung beffer bewähren? Ich bente, ber Ausgang ber Geschichte wird ber ber beruhigten Leibenschaften und der Sieg des weiblichen Pringipes fenn. Geschichte wird fich in kleines Detail verlieren und das Wohlgefallen Gottes wird ebenso zu jenen unscheinbaren Thatfachen der Idnile lacheln, wie es zu ben gespreizten und großmannischen Berrenkungen ber welthistorischen Kothurntragodic låchelte.

Die Unbequemlichkeit, daß man bei der teleologischen Geschichtsansicht den Begriff des Beibes nicht recht entwickeln konnte, schuf jene tolle Emanzipationsidee der Frauen, welche in unsern Tagen noch immer in einigen Kopfen spukt, ob fich ihre Erfinder gleich schon lange an ben Nil zurudgezogen baben. Wie ich benn in ber jung= ften Zeit in Deutschland ein Sustem bekommen habe, ohne zu wissen wie? soll ich auch bas Apostelamt der femme libre übernommen haben. Der Ausbruck: Emanzivation ber Liebe finbet sich in meinen Schriften und gern fast ich mit diesen zusammen, was ich in juriftischer Binficht über die Che an verschiedenen Orten ausge= sprochen habe. Aber ich follte verlangen, daß des Aristophanes Ekklessaufen auf Eure Rathhäuser stürmten, und daß schwangre Beibspersonen als Polizeibeamte die Passe der wandern= den Handwerksbursche visirten? Die Emanzipa= tion der Frauen ift die albernste Idee, welche unser Zeitalter ausgeheckt bat, und schon beßhalb, als wenn es Wunder ein Glud mare, in Die Maschinerie ber Staaten als ein kleiner Stift gebraucht zu merben!

Die Emanzipation ber Frauen wurde vielleicht an einem nebligen Winterabende ersonnen, wo sich eine zahlreiche Männergesellschaft bei einer reizenden Pariser Dame versammelt hatte. Die Kronenleuchter blitzen, die Kamine verbrannten Sandelholz, er war eine Feerie, dieser Salon. Man sprach von Zenobia, von Elisabeth und Madame Koland und irgend ein Schwärmer, der zur Dame des Hauses im Verhältnisse Alfreds de Musset zu Madame Düdevant stand, warf den Göttergedanken der Emanzipation hin, der am solgenden Morgen schon die Reise um die Welt antrat. Die St. Simonisten waren verrückt.

Das Weib kann als solches niemals in ber Geschichte auftreten, weil es keinen Instinct der Masse hat und seine Sympathien nur dem Einzelnen gelten. Das Weib wird von einer angebornen Feinbschaft gegen sein Geschlecht beherrscht, und selbst am größten und in der Geschichte glanzenden Manne liebt es niemals allein den Ruhm,

fondern bas Neglige des Ruhmes und ihre Vertrautheit mit demselben. Das Natürliche aller
weiblichen Begierden geht auf den Alleinbesit;
aber das Herrschenkönnen, welches einige Weiber in der Geschichte vortrefflich entwickelt haben,
ist keine historische Kraft. Die Staaten sind zu
allen Zeiten so willkurlich manipulirt worden, daß
sie es selbst ertragen konnten, wie ein Strickzeug
behandelt zu werden. Sonst ist der Zug der
Frauen immer ein aparter und ich zweisle, ob selbst
eine Rahel, im Besitze eines Porteseuille, nicht eine
Menge zerstreuter Maschen hätte fallen lassen.

Das Weib schützt die Geschichte vor der Berwilderung. Es wird ben Mann allmählig von den Begebenheiten abziehen. Die Liebe wird immer mächtiger seyn, als der Haß.

## V. Die Leidenschaft.

Bügellose Leibenschaften würden die Geschichte bald zum Stillstand bringen. Wenn Alle wüthen, so vernichten sie sich wechselseitig. Ein Einzelner, ein Asiatischer Despot, der nur seinen natürlichen Eingebungen folgt, löscht Thaten und Begebenzbeiten aus, seine Herrschaft ist auch geistig wie über Stumme und Verschnittene. Es ist dafür gesorgt, daß zu allen Zeiten die Leidenschaften in der Geschichte einen Zaum tragen, oder daß sie sich doch unter einem Gesichtspunkte sammeln, wo das Transcendente gesangen genommen und für die Gesellschaft weniger verderblich gemacht wird.

Das Temperamentum ber antiken Leibenschaften war ber Staat. Nicht in bem Sinne, baß ber Staat polizeiliche Verordnungen bem Ausschweifenden entgegenhielt; fonbern ber Staat mar ein Abzugskanal, er mar eine erlaubte Entichulbigung für Alles, was an und für sich dem naturlichen Menschen gehort. Der Ehrgeiz feffelte alle Begierden und zwang jeden uppigen Muswuchs der Sinnlichkeit sich an Bestebendes anguschmiegen. Die heftigften Leibenschaften verftummten, wenn fie bem versammelten Bolke gegenüber traten und zogen sich still in jenen versteckten Winkel zurud, wo ber Ehrgeiz über politischen Chrenamtern brutete. Das Alterthum ist reich an Beisvielen, wo Menschen von dem begehrendsten und einem von Natur immer ercentrifchen Temperamente bennoch einen boben, philosophischen Grad von Vollkommenheit in ber Gelbftbeherrschung errungen haben.

Das Christenthum verwarf sogleich diese eigenthumlich gebildeten antiken Charaktere und griff bas Alterthum bei seinem Heiligsten, bem sittlichen Stolze, an. Das Christenthum polemisirte gegen

Tighted by Google

die eigne Gerechtigkeit, wie dieser Stolz von ihm genannt wurde, gegen das höchste im Aristotelisschen Sittengesetze, gegen die Autarkie. Das Christliche Gebot an die Menschheit war die Heradssetzung ihrer selbst und die Demuth. Die Tusgend wurde von der Inade abgelöst. Und dies war für die Geschichte in der That ein Fortschritt. Denn wie schwer wurd' es den Männern der sinkenden Kömerzeit, das Steuerruder ihres Chasrakters in den stürmischen Epochen des Untergansges der alten Welt zu regieren! Das Temperasmeutum der Leidenschaften des Mittelalters wurde sogleich die Keligion.

Es währte aber lange, ehe die stolzen Charaktere ihr Knie beugten. Dem Christenthume war es selbst nicht oft Ernst genug mit seiner Predigt. Welche Indulgenzen gestattete es nicht dem Kaiser Constantin! Dieser von der Schmeichelei und dem Glücke um alle inneren moralischen Haltpunkte gebrachte Fürst mordete seinen Sohn, beffen Mutter, feine Bettern, lebte in bem weibischen Prunke bes Drients, bulbete nur bie Creaturen bes Despotismus in seinem Umgange und boch priesen ihn die Bischofe und fuchten ihn burch elende Nachgiebigkeit gegen feine Berbrechen zur Taufe zu bewegen, die er erft einige Tage vor seinem Tobe nahm, um von ihr eine große Wirkung zu erhalten. Wie weit wird bieses Beispiel von Theodosius dem Großen und bem heiligen Athanafius überftrahlt! Jener geiftvolle Kurst ließ in einem Unfalle seiner Leiben= schaftlichkeit breitausend Seelen in ben Circus von Theffalonich loden und zur Strafe fur einen Mufruhr ermorben. Er kommt nach Mailand. Atha= naffus halt ihn vor ber Thur bes Doms gurud. "That David nicht mehr, benn ich?" fagte ber Raiser. "Berufst Du Dich auf David, so thue auch Buße, wie David!" erwiederte ber Bischof und Theodosius betete und fastete acht Monate

lang. Canoffa und St. Just lieferten Nachahmungen biefer ergreifenden Scene.

Ich fann bier die Bemerkung nicht unterbrutfen, bag bie Rollen, welche man in ber Darstellung bes Mittelalters gern ben Leibenschaften ber Bolfer zutheilt, fast immer zu groß find. Es ift mahr, bas Chriftenthum hatte viel Barbarismus an ben Rosenkrang und bie Rirchenbuffe gu ketten; aber bie Berberbtheit ber Daffen ift fast immer ein falfcher Schimmer, ber von ber Berberbtheit ber Einzelnen auf jene fallt. Wenn irgend eine Zeit beweist, daß die mahre mittelal= terliche Leibenschaft nur ber Despotismus mar, fo ift es bie, aus welcher bas Mittelalter allmålig in feinen ftabilen Sauptgruppen hervorgieng, ber Untergang bes Romischen Reiches. Man ift bier immer gewohnt, von ben negativen Leiden= schaften, ber Demoralisation und Feigheit ber

Bolker zu sprechen, welche bald eine Beute ber Barbaren werden follten; aber waren nicht frifche und gesunde Naturvolker, die Gallier, die Brit= ten, die Sispanen, ja selbst die Franken und spater die Gothen, bem Romischen Reiche einver= leibt? Lieferten nicht Stillicho und Actius ent= scheibende Schlachten? Das Unglud und bie Ur= fache bes Berfalls mar allein politischer Natur. Es war nicht die Demoralisation, sonbern bie of= fentliche Calamitat, welche bas Abendlandische Reich fturzte. Die Urfache ber Calamitat war ber Despotismus. Der Despotismus ift in ben meiften Zeiten eine Möglichkeit; aber in bem verarmten und hungernden Romischen Reiche mar er es kaum mehr. Der Staat konnte keinen Be= amten mehr finden. Semand, ber bie Rachricht hatte, baß man ihm eine Unftellung geben wolle, floh in die Wildnif ober unter die Sclaven eines Lanbbefigers, um fich vor einer Chre zu retten, bie ihn um fein Beben brachte. Denn wer fonnte

Steuern zahlen? Und der Beamte sollte doch die Steuern an bestimmten Terminen den Behörden ausliesern. Die Folgen dieses Zustandes waren fürchterlich. Das Abendländische Reich ging mit blutigen Schrecken, mit hoch zum Himmel losdernden Städten, mit dem Ruine aller Civilistation unter, aber man klage nicht die Leidensschaften der geängsteten Bölker an, sondern den Despotismus und den Uebermuth jener Kaiser, von denen die früheren Pferde zu Consuln machten und die spätern den Erdkreis für die Beute eines Kriegers hielten, über welche sich mit drei Bürseln auf einer Feldtrommel im Lager entscheiden ließ!

In neuer Zeit wurden die Leidenschaften durch die Erziehung gefesselt. Aus der Religion hatte sich die Furcht verloren, seitdem die Religion zum Gegenstande des allgemeinen Nachbenkens erhoben

11

wurde. Der naturliche Mensch wird nun durch bie Schule abgeftreift, und eine Daffe von Behr= gegenstanben, welche Surrogate ber Ergiebung wurden, feitbem man bie Erziehung mit bem Unterrichte verwechselte, feffeln und verwischen die Leibenschaften fo fehr, daß bas innerlich Angeborne und von der Wiffenschaft im Menschen Buruckgebrangte fich bochftens in privaten Beziehungen Luft macht. Die moralische Gediegenheit ift durch ben großen Umfang bes Wiffens geschwächt worben. Die Arbeit des Ropfes verhinderte den Er= guß des Bergens. Aber jene weit ausschweifen= ben, bistorischen Leibenschaften broben unsern neuen Buftanden nicht mehr; benn fie find von der Bilbung und ber Erziehung aufgerieben worden.

Nur für eine moderne Leidenschaft, die Neuerung, sollte es weisere Abhülsen geben. Ich habe über den eigentlichen Ursprung dieses Triebes nachgedacht, und sinde, daß man ihn nur in der Erziehung angreisen und überwinden kann. Aber welche großartige Reform mußte bann bie moberne Erziehung erleiben! Das Uebel ift die Ueberfulle unferer Beit an Ibeen. Diese wird sich immer mehr steigern, unsere Nachkommen werden nicht die Ungerechtigkeit haben und die großen Philoso= pheme der drei letten Sahrhunderte als eine Un= tiquitat betrachten. Im Gegentheil ergreift alle Tenbenzen ber Nationen ein besonders ideeller Bug, wie ihre Literaturen hinreichend ausweisen. Diese Ueberfulle kann an und für sich kein Ungluck fenn, aber fie wird es baburch, daß fie nicht ge= ordnet ist und auf die Erziehung wie ein wildes Chaos lossturmt. Erziehung ist ja heutiges Lages weniger Receptivitat als Spontaneitat. Er= ziehung ist nicht mehr Unnahme, gläubige Un= nahme angebotener Bilbungsmittel, sondern Gab= rung bes innern Menschen. Und biefe Gahrungen, biefe einzelnen Momente in ben Bilbungsprozeffen ber modernen Jugend, sind so gefährlich geworben für ben Staat, wie für die Familie. Was

fie erzeugen will zunachft, bas ift ein Individuum. Sie will zu fruh die Zeit und die Menschen ver= stehen und greift zu diesem 3wede jeden ber ihr gebotenen Wiffensstoffe schnell auf und sucht ihm fogleich eine practische Handhabe zu geben. Frühreife des Selbstbewußtseyns ift das moberne Unglud, benn ber Jungling abnt nicht, daß fei= ner jetigen Ibeenstaffel noch hohere folgen werben, daß in einem Sahre alle feine Begriffe eine andere Wendung genommen haben, er wartet diese Beit nicht ab, sondern beginnt sogleich, seine erfte ihm klar gewordene Idee auf die positiven Ber= baltniffe überzutragen. Ein Glud für ihn, wenn diese Verfahrungsweise nicht verbrecherischer Urt ift; aber was ihn umgiebt, seine Familie und war' es nur feine Liebe, muß heftig unter biefem fruhrei= fen Wahne, ber immer von dem reformatorischen Terrorismus ber Ueberzengung begleitet ift, leiben. Man nehme nur in Deutschland, wie lange währt es, ehe man bie Tenbengen eines Arnot und

Jahn, dann diesenigen eines Gorres, Tieck und Arnim, darauf die eines Steffens, endlich die Hegels oder Schellings überstanden und zuletzt sich selbst gefunden hat! Bei diesen vier Metamorphosen hat man auf jeder schon hundert Thorheisten begangen und kann sich und seine Familie an den Rand des Abgrundes gebracht haben. Hiermit ist der wahre Feind der modernen Gesellsschaft gezeichnet und ich fordere alle Staatsmanner auf, diese merkwürdige Erscheinung mit phislosophischem Nachdenken in's Auge zu fassen.

Es kann eine Rettung gegen bie Gahrungsprozesse der Jugend geben. Nicht, daß man Schriften verbietet oder der Jugend etwas entzöge, was zur Nahrung ihres Geistes dient. Das
ist ein sehr trügerisches Mittel. Nein, man sollte
durch großartige, die ganze Nation ergreisende
Acte, durch Institutionen, die nichts von Privilegien haben, sondern auf der philosophischen
Höhe unseres Jahrhunderts sich erhalten mußten,

Etwas erfinden, mas ben ideellen Gelbftvertilgungen im Schooße ber Nationen baburch enblich ein Ziel fette, bag es weit größer mare, als aller jugendlicher Stolz, weit größer, als jugenblicher Enthusiasmus, größer endlich als Alles, was wir aus uns felbst glauben schaffen zu konnen. Das machte die Alten so groß. Wenn man die Schule verließ und die Academie, so waren die Bunglinge, wie heute, nicht erhabener, als bas Leben, weit hinaus ragend mit ihrer eingesogenen Bildung über diese miserable Wirklichkeit, sondern sie fanden immer etwas vor, was ihnen unerreichbar dunkte, die Archontenwurde, daß das Jahr nach ihnen benannt werde, ben Dlympischen Siegeskranz, ein Urtheil bes Delphischen Drakels, wie Socrates es bekam, ber von ihm fur ben weisesten ber Griechen erklart murbe. Wenn ebenso auch großartige, meinetwegen pabagogische Inflitutionen der modernen Jugend sichtbare Stufen für ihre Gebankenleitern anboten, so wurde die

Jugend die Daffe ber Ibeen, welche fie um ihrer, felbst bewußt und in sich klar zu werben verar= . beiten muß, weit leichter überwinden. Es ift gar nicht bamit gesagt, bag unfer politisches Leben eine Menberung bekommen mußte. Es mare mog=. lich, zu biefem 3mede schon mit pabagogischen Mitteln auszureichen, mit einer Umgestaltung unferer Schulen und Universitaten, vor allen Dingen aber mit einer Reform unferer gangen Unterrichte= methobe, die jest nur dazu da scheint, den jugendli= chen Ropf gegen das Leben recht ftorrisch und wider= fehlich zu machen. Wenn Methode, Unterrichtsftoff und die Schule in allen ihren Zweigen verandert und auch im Drganismus bes Staates eine neue Stellung bekamen, mahrlich, das moderne Ich wurde sich mit weit weniger Nachtheil sowohl für die öffentliche Sicherheit, wie fur die Ruhe der Familien produziren und entpuppen. Fraget Euch felbst ihr jungen Manner aus biefer Beit, wie viel Herzen ihr verwundet habt, ehe Ihr so weit

gekommen waret, Euch als ein haltbares Glied in der Geisterkette bes Sahrhunderts zu fuhlen!

hier ift ber Ort, wo auch die Literatur erwähnt zu werden verdient; benn wenn fie auch oft am weitesten entfernt mar. Friede in ben Streit zu bringen, fo hatte fie boch auch in al-Ien Beiten zu ben Gemuthern eine Stellung, welche sich fur die Milberung ber Sitten und Empfindungen benuten ließ. Namentlich war die Literatur ber classischen Zeit ein entschiedenes Berfohnungsmittel ber Leibenschaften. Die Rrieger horchten ben Gefangen ber Homeriben. Die bramatische Literatur ber Griechen mar fogar eine Sache der Religion, sowohl ihrem Begenftande, wie ihrer Beranlaffung nach. Gelbft bie friege= rischen Romer gaben fich ihren Dichtern gefangen, ob beren Lever gleich in alterer Zeit ein wenig schartig und mehr in ber Weise bes Sackebretts

flang. Der altere Scipio verfehrte mit Ennius, ber jungere mit Terenz. Ja es gelang fogar ber alten Literatur, freilich nicht mehr in ihrer Bluthezeit, bie erschlaffenbe hiftorische Energie ber Bolfer zu feffeln und ihnen gum Erfat fur verfchwindendes offentliches Leben eine neue Welt, bas Pri= vatleben und die Verwickelungen burgerlicher Con= venienzien, zu erschließen. Die Griechische mittlere Comobie und die Romifche Pantomime lenkten auf frische und ergötliche Weise bie Buschauer von öffentlichen Calamitaten ab und milberten die Leidenschaften, welche bas Ungfuck in Unterdruckten zu erzeugen pflegt. Die gange Aleranbrinische Literatur nahm diese burgerliche und ibyl= lische Richtung und mar felbst in ihren kritischen Streitigkeiten geeignet, Die Ungebuld ber Ropfe auf eine unschadliche Beise zu beschäftigen. Selbft die verheerenden Leidenschaften der Romischen Rednerbuhne verloren fich in die beginnende Bluthe ber juristischen Literatur, wo ber Begriff ber

Weltherrschaft allmälig von dem des Mein und Dein abgelöst wurden.

Die driftliche Zeit hatte ihre Bibel, ein Berk zufälliger Busammenfetung, aber eine un= Schabbare Richtschnur fur Zeiten, welche eine un= mittelbare Berbindung mit ber Ewigkeit zu haben glaubten. Die Bibel murbe nicht nur Gefetbuch für das streitsüchtige Alexandrinische Element der Rirchengeschichte, sonbern auch Bilbungsbuch fur die Nationen, welche allmälig in die große drift= liche Gemeinschaft aufgenommen wurden. Indem man ihr eine aberglaubische Berehrung schefnte, bekam sie wie das Kraut Reseda oder Nepenthes eine zauberhafte Wirksamkeit. Go wie ber Teufel por bem Buche wich, so die Leidenschaft ber Nationen. Das Chriftenthum felbst, eine Reli= ligion, wo bas Unsichtbarfte fur bas Beiligste gehalten wird und wo ein visionares Princip die verworrensten Phantasien rechtsertigte, Chriftenthum hatte felbst feinen Bugel in der Bibel. Das Mittelalter ließ ihn schießen, bis Eusther in den Weg trat und die stürmenden Rosse des Ezechiel, die phantastische Planlosigkeit der katholischen Kirche wieder in die kanonischen Gleise der Vergangenheit einlenkte und mit der Bibel ihren Inhalt rettete.

Man muß es schmerzlich bedauern, daß die neue Zeit kein Buch besitzt, welches für das mowerne Princip dieselbe Wichtigkeit erhielte, wie die Bibel für das Christenthum. Wie sicher und gewiegen würden die Fortschritte der neuen Aufkläwung gewesen seyn! Wie beruhigt könnten wir einer Zukunft entgegensehen, welche vielleicht durch das Zusälligste und Leidenschaftlichste ihr Geptäge erhält! Hätte der Liberalismus ein Gemeingesseh, wie die Bibel, ein Werk der Berufung, eine gemeinschaftliche Auslegungsquelle, so lägen die modernen Zustände mit weit lachenderen Aussssichten da. Luther appellirte vom Pabste an die Bibel: könnten die Nationen jest von den Res

gierungen an irgend etwas gemeinsam Anerkann=
tes appelliren, könnte dieselbe Gemeinsame die
Grundlage unserer Erzichung und eine Fibel von
der Art werden, daß man Buchstabe und Geist
zu gleicher Zeit aus ihr lernte; wie heiter wurde
das Auge des Menschenfreundes in trübe Mo=
mente blicken! Wie unantastbar ware das Ver=
mächtniß des Vaters an den Sohn, welches jetz
nur aus fragmentarischen Traditionen besteht. Wir
bringen es niemals zu einem Coder der Neuzeit,
und ich werde nicht der letzte senn, der die Gründe,
warum wir zu ihm nicht kommen, wenn sie eine
Anderer aussühren will, ohne Widerspruch, ob=
wohl mit Schmerz, unterschreibt.

Im Gegentheil ist die moderne Literatur eine fortwährende Anreizung zur Leidenschaft geworden. Die moderne Literatur hat keine Selbstzwecke mehr, sondern dienet den Interessen der Parteiung. Bah-rend ein classisches Werk die Parteien beschämte, bilbet sie ein modernes. Einzelne geniale Kopfe

reißen das vormundschaftliche Recht über die Masse an sich und schleudern aus ihren eignen Wolken= thronen entzündende Blize in die brennbaren Interessensteren Mur zwei Spochen in der modernen Literatur hat es gegeben, welche eine antike und elassische Physiognomie hatten und einen Haupt= zweck zu behaupten suchten, das Zeitalter Lud= wigs XIV. und die Periode von Lessing dis zum Tode Schillers in der Deutschen Literatur. Sonst ist alle moderne Literatur Dilettantismus des Genies und der Dreistigkeit. Sie beruhigte die Leidenschaften nicht, sondern schürte sie an.

Das Publikum und die Kritik, beide sind von berselben Tendenz ergriffen. Ist man nicht so weit gegangen, das Genie nach seinem Glausbensbekenntnisse in der Religion und in der Poslitik zu rangiren, und selbst den Ruhm eines halben Jahrhunderts anzugreisen, wenn die Tensdenz der folgenden Zeit mit der der frühern in Widerspruch lag? Die Folge dieser Maaßstäde

a,

mußte fich in einem immer pamphletartigeren Cha= rakter ber Literatur aussprechen, und auf bie Neige, wo fich die offentlichen Leidenschaften be= rubiat haben, mußte fic in eine fprobe Gleichaultigfeit gegen Geiftesthatigkeiten, von welchen man fich keinen ummittelbaren Rugen mehr versprechen konnte, außarten. Alle brei Europaischen Nationen haben in gegenwartigem Augenblicke ein for= cirtes Mittel in Unwendung, um bas Publifum an ben Buchftaben zu feffeln. Frankreich, bie bramatische und romantische Uebertreibung, England die Bespiegelung bes wirklichen Lebens mit etwas Scandal und Medifance, Deutschland endlich hat fich einen mediatifirten Rurften auf ben Schrift= stellersessel angeschraubt, ben es gegenwartig in Europa und Ufrika auf feine Roften reifen und in ber Bufte Sabara auf Tiger und Unecboten Jagd machen läßt. Semilaffoß Billets und Papierabgange haben einen großen Werth fur Deutschland erhalten und ich febe barin eine weife Fugung Gottes, daß die Achtung in der Literatur bei uns gerade ein Fürst aufrecht halten muß. Ein anderer, wußte Gott wohl, hatte es nicht gekonnt.

Ich glaube, daß man die Europäische nächste Bufunft aus ben gegenwartigen Literaturen fignaliffiren fann. Ich glaube, baß fast alle Literaturen auf einen Gelbstzwed gufteuern, ber gu gleis cher Zeit die Garantie jener apocaliptischen "fleinen Stille," bie Barantie einer langeren Friebens= zeit ift. Englands Reife=, Memoiren= und Sittenschilderungsliteratur berührt nur die Dberflache ber Nation und bas ungefahre Lesebedurfnig. Rein Gebilbeter in England macht von Bulmer, Marryat u. f. f. ein folches Aufheben, wie die Deutschen und Frangofischen Ueberseter. Diese Autoren sind im Muslande weit berühmter, als in England felbst. Es ift charafteristisch fur ben vortrefflichen Geschmack biefer Nation, baß fie zu keiner Beit ihre Literatur überschätt und baß fie felber niemals.

baran gebacht hat, z. B. einige Autoren bes achtzehnten Sahrhunderts, unter Andern Pope, so zu erheben, wie es das Ausland that. Es ist nicht unmöglich, daß die Englische Literatur von einer Seite aus wird bestimmt werden, wo es ihre jezigen Modeschriftsteller nicht ahnen lassen.

Frankreich scheint sich eine idealische Welt in seiner Literatur aufbauen zu wollen, die sich in den Gesühlen wenigstens, in den moralischen Handlungstriebsedern zu verwirklichen beginnen kann. Diese Zusammenwürfelungen conventioneleler Verhältnisse, diese poetische Opposition gegen das in Sitte und Gesetz Herkömmliche kann ohne Zweisel schmerzhafte Reactionen auf die Wirklichekeit ausüben, doch ist zuletzt ihr Rest immer nur eine Versestigung jenes Kittes, welcher das ewig Unzertrennliche in der Tugend und in der Liebe zu allen Zeiten zusammenhalten wird. Dabei spielt in den Französischen Literaturkämpsen die Form und das ästhetische Gesetz eine so entschiese

bene Rolle, bag ich auch von ihr annehmen möchte, bie Zeit einer Erhebung zum Selbstzwecke werde nicht mehr lange ausbleiben.

Von Deutschland endlich ist es entschieden, daß es seine Literatur von der Debatte zu befreien sucht. Ueberall herrscht die Sehnsucht, die Literatur von Zuständen abzurusen, welche durch anderweitige Hülse müssen gewendet werden. Man dat in jüngster Zeit einen Geisterbund zersprengt, dessen zusälliges Zusammentressen nur die gemeinsschaftliche Absicht war, aus der Literatur einen Selbstzweck zu machen. Diese Frage schwebt. Sie ist zu gleicher Zeit mit beklagenswerthen Ersinnerungen verknüpft und nur die Zukunst kann beweisen, ob dies Misverständniß ein zusälliges ober ein beabsichtigtes war.

## VI. Der Staat.

Für die Geschichte beweist der gesellschaftliche Bertrag nur eine sehr spate Richtung des Zeitzeistes auf veränderte Principien des Staatsrechts, sür ihren Unfang selbst ist sie eine unanwendbare Hoppothese. Alle Staaten des Alterthums und der mittleren Zeit sind entweder Uebergänge der patriarchalischen Gewalt über die Familie auch auf den Staat oder militärische Usurpationen gewesen. Der Begriff einer steuerpslichtigen Menge, die zu einem Gewählten, Besten und Ausgezeichnetsten saste: do nt facias, dies obligatorische Versahren ist modernen Ursprungs, und beweist für die alte Geschichte nichts. War denn selbst die mosaische Staatsbegründung ein Vertrag? Waren nicht vers

pflichtende Erabitionen der Vergangenheit da, die Genealogie des Sakob, welche als etwas Posistives und Unumgängliches jeder juristischen Ausseinandersehung wechselseitiger Verpflichtungen nastürliche Fesseln anlegte? War die Bevorzugung des Priesterstandes nicht Etwas, was sich hier unter jeder Bedingung von selbst verstehen mußte?

Die Theorie aller natürlichen Staatenbildung ist zunächst die zufällige oder absichtliche Usurpation, darauf Befestigung berselben und zuleht Widersspruch aus dem Schoose des Staatskörpers selbst oder wie ich es besser nennen mochte, die innere Heilfraft der Natur. Dieser Moment des Wisdersberspruches ist der historische, und da wir von ihm allein Kunde haben, so versührt er unser Auge und läst und eine Folge des Ansangs, den historischen Ansang, für den Ansang selbst nehmen. So ist 3. B. der erste Blick auf die Ursprunge der rösmischen Geschichte gleich auf verschiedene und oft blutige Abwägungen juristischer Gegenseitigkeiten

gerichtet. Aber biefem zweiten Momente ging ein erfter voran, eine unmittelbare Tradition aus Albalonga, eine von bort herstammende Genealpgie, welche bei ber erften Grundfteinlegung Roms für diesen neuen Staat etwas Verpflichtendes batte. Ebenso war ber Berlauf in ben feubalen Staaten, wo namentlich bie germanischen zunächst auf einen gefellschaftlichen Bertrag gegrundet zu fenn scheinen. Doch werben wir unten genauer ausführen, bag bem germanischen Staatspringip bas hauptfachlichste mangelte, namlich bie Garantie ber Dauer. Diese Gemeinwesen waren immer nur fur ben Moment berechnet, fur ben Rrieg, für eine Gerichtssitzung. Wenn ber Felbherr ein Schwert in die Scheide stecken ober der Richter feinen Stab fenten mußte, fo hatte ber Begriff bes Staates aufgehort, weil Staat bei unfern Woreltern in der That nur ein momentaner Auftrag war. Alles nun, was fich über bie Dauer biefer Bevollmachtigung hinaus erhielt, war Ufur-

pation, felbst ber Glanz und bas Andenken gut geführter Rriege und weife gehaltener Berichtsfitungen. Das Regiment entftand bei ben Germanen erft burch einen Gebrauch ber übertragenen Gewalt, ber langer, als gesetzlich mar. Entweber eine schweigende Bustimmung ober ein breiftes Bagniß kam hier ber Ufurpation zu Bulfe. ber Usurpation regte sich ber Widerspruch, ob ihn die Geschichte verzeichnet hat ober nicht. Man muß annehmen, daß alle constituirten Staaten ber alteren und mittleren Beit ihren Urfprung haben aus jener rechtlichen Abfindung bes Widerspruches nicht mit ber freien Bahl, wie der gefellschaftliche Vertrag lehrt, fondern mit einer Gewalt, welche ichon immer fo weit gedieben mar, baß sie einen beinahe sichern Ruden hatte und auf ihre Forderungen mit einigem Trope bestehen So entwickelten fich bie griechischen Staaten, fo besonders Rom und bie feubaliftischen Bemeinwesen ber germanischen Belt.

Reuere Unfichten, welche von Saller in Umlauf gebracht und von ber Driginalitat eines Beinrich Leo noch jest unterftust werben, versuchten es, die Politik zu einem Zweige ber Naturwiffenichaften zu machen. Fur die Staaten follten bie Schriften eines Linné von großerem Berthe fenn, als die Montesquieu's. hier werben die Gemeinwesen Producte ber Natur, Begetabilien von garter und philosophischer Sinnigkeit. In ber That haben bie alten Sachsen eine Tradition gehabt, nach welcher fie ursprunglich Baumfruchte gewesen find. In namlicher Weise ergaben fich bier auch die Institutionen als Erzeugnisse der willkurlichen, freiheitlosen Materie. Mit dieser Physiologie wollte Haller bas hiftorische Unrecht rechtfertigen. Leo will nur die organischen Staaten von einer Berwechselung mit ben mechanischen retten.

Die Geschichte wiberspricht auf jedem ihrer Blatter biesem gemuthlichen Gutstandnisse ber Staaten. Sie lehrt, daß alle Gemeinwesen in

Folge bes Widerspruches organisirt und daß bie Uebergange aus ber patriarchalischen in Die politische Eristenz immer von einer scharfen oft geschliffenen Grengscheibe auseinander gehalten wurden. Das germanische Staatsprinzip zunächst ift von Hause aus nichts als Bevollmachtigung, also ein Act ber Willensfreiheit, ber bie Natur ausschließt und die Verjährung immer als Usurpation und Unrecht bezeichnen wird. Bare bas germanische Staatspringip etwas Naturwuchsiges, fo mußte es bauerbarer, binbenber und universaler senn. Im Gegentheil ift ber germanische Staat über mahrenben Fluctuationen an ber Geschichte angutreffen, die nur in einer unbeschrankten Freiheit, alfb in einem Biberfpruche gegen bie Natur, ihren Grund haben konnen. Das germanische Staatsprinzip ist integrirt von ber Individualitat, es ift nichts, als die Individualität felbst, die fich entschließt, sich ein wenig zu regeln: wo ist hier wachfende, feffelnde und verjahrende Matur? In ber

That das Hallerisch=Leo'sche Princip, wenn es seine Unwendung in der Geschichte irgendwo sin= den kann, eignet sich höchstens für die schnell improvisirten arabischen und tartarischen Militärherrschaften, wo die Unterdrückung nicht widersprach, und die man leicht mit steil ausgeschossenen Bäusmen vergleichen kann, wo sich oben palmens oder pinienartig das Volk so indisserent ausetz, wie der Federbusch an einem Helme slattert.

Man pflegt ben Staat für ben Culminationspunkt ber Bilbung auszugeben, und boch sanken seine Formen oft so schnell zusammen und mußten entweder an den Begriff der Natur übergehen oder verloren sich, wie das Hunnenreich, in eine Unsichtbarkeit, die grauenerregend ist. Gibt es in der Geschichte Sate für die Dauer der Staaten? Untrügliche kenn' ich nicht, aber ein annäherndes glaub' ich entwickeln zu können. Wenn es nun fast mathematisches Ansehen hat, so will ich damit nicht sagen, daß es so sicher ist, wie Euclid.

Jeder Staat muß Radien haben, historische Blige, welche sein Wesen und seine Bestimmung, wenn auch nur für einen Augenblick, erleuchten. Diese sammle man! Man suche für sie den Mittelpunkt zu sinden und beschreibe darauf mit Halbemessern den Umfang des Gemeinwesens. Die Peripherie, welche sich durch dies Versahren ergibt, ist die ungefähre Zweckbestimmung und Idee des Staates und läst einen Schluß auf die Dauer desselben machen. Man merke wohl: die kleinste Peripherie kann oft die Garantie der längsten Dauer seyn!

Beobachtet man bies Verfahren, so wird man alle Staaten, welche in der Geschichte auftauchten, in ercentrische und concentrische getheilt sinden, erscentrische in dem Sinne, daß sie gar keinen Mittelspunkt haben, concentrische in dem Sinne, daß sie über die Länge ihres Diameters nicht hinausgehen.

Staaten ber ersten Art haben teine Bahr-

Tendeng erhalt fie eine Beile. Darauf werben fie fich erschöpft haben. Alle fchnell zusam= mengefundenen Staaten ber Bolfermanberung mußten eben fo schnell ausathmen, weil sie nur Unlauf, nur Tenbeng in's Bague hinaus maren. Das Hunnenreich zerftob in Nichts. Besonders find es bie arabischen Staaten, welche ben Sat beweisen; das muhamedanische Pringip ift an und für fich felbst unvertilgbar, weil es Propaganda über die ganze Welt heißt. Der Koran will von ben Nationen entweder Glaube ober Tribut. Sier gibt es feine Grenze: hier ift ein ercentrifches Princip, das an fich niemals fterben wird, das aber alle die Staaten, welche aus ihm entstehen, einer furgen Dauer weiht, weil biefe Staaten nur Felblager und Stationen, und einstweilige Rubepuntte find, weil ihr Pringip immer über die Grenzen hinausfahren wird. Wenn fich bas turkische Reich bis auf ben heutigen Tag erhalten bat, fo ift bies eines Theils die Folge ber fehr ernsten Angriffe, welche bis jum Enbe bes siebzehnten Jahrhunderts ber Occident von ihm zu leiden hatte, anderer Seits jener Umftand, bag bie jetige Turtei eine organisirte Eroberung mar. Die spanischen und afrikanischen Reiche ber Uraber gingen schnell unter, weil fie aus bem Nichts gefchaffen waren. Die Turken ebenfo trafen eine Civilifation an, beren Resultate fie adoptirten, und Bolker, welche fie namentlich in Europa fich felber einverleiben konnten. Benn biefe Integration bes turkischen Reiches aber verbraucht ab= ift, so stirbt es, benn ber Koran gibt keinen Salt= punkt, kein Geset ber Rube und ber Resignation an, und bas zerftorenbste "Geset ber Tragheit" ware boch wohl die Tragheit felbst.

Staaten bagegen von centralen Zwecken sind approximativ in ihrer Dauer berechenbar. Bon Rom's primitivem Universalismus nicht zu reden, erinnere ich nur an die Handelbrepubliken der alten und mittleren Beit. Der Bandelsgrundfat. ift kein absoluter, wie ber ber Eroberung, fonbern abbangig von Erfindungen, Entbedungen, geographischer Lage und Absahwegen. Der han-Delsgrundfat kann immer nur sporadisch sich etab-Liren, und Thrus, Rarthago werben fo fchnell abgeblüht senn, wie Benedig und Genua. Ein Gemeinwesen mit bem Grundfate bes 3wischen= handels erhalt sich langer, weil es von den gro-Ben Ereigniffen in ber Banbelswelt weniger empfindlich berührt wird. Augsburg, nicht zum beutschen Reiche gehörig, hatte sich so lange erhalten konnen, wie es Holland wird, beffen eintrag= lichster handlungezweig Bermittelung ift. Gin Gemeinwesen, wie hamburg, wenn es nicht ber physischen Gewalt weichen muß, ist burch feine Idee unvertilgbar.

Die Dauer des englischen Staates ift weit precarer; denn welches ist seine Peripherie? Die Alleinherrschaft zur See. Ist diese Idee mehr

als das Monopol des Zufalls und des Glides? Rann fie nicht jede andere Nation und wird fie nicht Norbamerika streitig machen? Wir wollen einen Schritt weiter geben. Die Berrschaft gur See ift unmöglich Gelbftzwed; benn ber Ruhm ift kein ausschließliches Motiv bes englischen Lebens. Diefe Berrichaft ift nicht nur ein bloges Mittel zu jenem trügerischen 3wede bes Sanbels, fondern fie ift fogar eine Urt Fontanelle, um staatsrechtliche Schaben im Korper ber Nation felbst abzuleiten. Diese verschiedenartigen 3mede in eine Sarmonie zu bringen, erforbert es eines kunstlichen Mechanismus und bas ganze historische Leben Englands ift auf biefen Mechanismus gegrundet. Eine mechanische Ibee aber ift kein hiftorisches Prafervativ, und ich bente mir eine Revolution für England nothwendig, wenn es nicht ploglich einmal als politisches Glied in der Europäischen Staatenkette gerbrechen will. fieht man beutlich, wie verschieden sich ber hiftorische 3med eines Staates von der Bestimmung Des Volkes, das ihn bildete, herausstellen kann. Die Volker werden zuletzt immer den Staat res generiren mussen.

In Frankreich ift Wolf und hiftorischer Staats= amed weit inniger verschwistert und garantirt biefem Lande eine unverwuftliche Dauer. Frankreich ist das Land des Ruhms, und bem Ruhme mach= fen in der Historie noch die dichtesten Lorbeerhaine, fo lange Europa's Politik die ber Intereffen Frankreichs Ibce ift ein vaguer Begriff, ber iff. fich aber in allen Zeiten realifiren kann, und wo ber Schatten schon hinreicht, schon eine leere Schelle, um Millionen zu electriffren. Ich glaube wohl, daß der unveranderliche Gedanke Louis, Philipps ein gang andrer, als der Ruhm ift; aber die Nation hat den ihrigen fest im Auge und wird mit ihm fterben, ba in Frankreich Staat und Bolk niemals auf die Dauer zweierlei fenn fann. Der Ruhm ift etwas, was man nicht

theilen kann, das sichert Frankreich vor Zerstückelung. Der Ruhm ist etwas, das sich vererbt;
dies sichert Frankreich sein Integrität, selbst wenn
es neue Schlachten von Noßbach in seine Bücher
auszeichnen müßte. Ueberhaupt ist es thöricht,
diese Schlacht als ein Beweis gegen die französische Tapferkeit zu citiren, da sie nur ein Beweis
für Frankreichs damalige Günstlingsherrschaft ist.
Die Franzosen sind von Natur ein tapferes Volk
und ihr Staat, ob Monarchie, ob Nepublik, wird
der einzige seyn, der sich unter allen Europäischen
am längsten erhält.

Spanien ist eine Beute, wenn auch eine gefährliche. Spanien ist vom Gluck in der Geschichte
bald begünstigt, bald so mißhandelt worden, daß
es an ein Centrum und eine Garantie der Dauer
nicht denken konnte. Welch' ein Sprung von
Karls V. Universalmonarchie bis zu dem fast ganzlichen Verluste von Amerika, und von einer
Silberslotte bis zu einem sinanziellen Bankerutte!

Bei solchen Schicksalen in so kurzen Fristen stellen sich in dem Staate kaum unverwüstliche Ideen heraus, und wie auffallend es bei der Zähigkeit des spanischen Charakters erscheinen mag, ich glaube, diese Nation kann getheilt, und will dann nur gescheut regiert werden.

Alle rein germanischen Staaten tragen, wie die Geschichte beweist, immer den Keim des Todes in sich. Denn das germanische Staatsprinzip ist kein Rechts= sondern nur ein Regierungsprinzip. Man erstrebte hier immer die Einheit durch die Einzelheit; man wollte Totalität und Individuum neben einander bestehen lassen. Der Fürst war Gewählzter und Bevollmächtigter, aber nur primus inter pares, kurz die Deutschen sind von Natur Feinde des Staates als einer perennirenden Gesammtheit. Die Centralideen dieses Volkes waren immer nur solche, welche durch eine Kiction galten, es waren unsichtbare Widersprüche gegen das überall Sichtbare. Das Prinzip der Vereinzelung und

Absonderung garantirt in der That keine Dauer. Und will man, was die beutsche Geschichte auf jeder Seite lehrt, mit einem Worte fagen, fo haben die Deutschen politische Methode, aber keine politischen Prinzipien, sie haben das Repräsenta= tivsvftem seit undenklichen Zeiten, aber nur als etwas Modales. Der Irrthum aller germanischen Staaten war, das Neprasentativsustem zum Selbstzweck erheben zu wollen und aus einer Form ein Wesen zu machen. Neprasentation ist nichts Absolutes, in naturlichen und organischen Staaten wenigstens nicht, fondern immer etwas, mas auf bestimmten, geordneten und wenigstens polizeilich sichern Institutionen und Thatsachen aufgebaut werben kann. Alle die germanischen Bolker, welche so fruhzeitig das Opfer ihrer Ge= meinwesen wurden, begiengen diefen Fehler, ben Sattel fur das Pferd zu halten, da der Sattel boch nur bas Reiten erleichtert. Gie maren immer rasch mit ihrem constitutionellen Prinzipe

Band, das fogleich eine angeborne Staatsunfabigfeit zum Gefete erhob. Die Deutschen find nur als Bolf mit bem ausgedehntesten Republikanis= mus groß, fo wie fie ber Staat einfangt, fiechen sie und reiben sich an bem Kampfe gegen eine Keffel auf, die fie von Natur den Instinkt baben, nur zuweilen, in Beiten ber Gefahr, wo Einheit des Verfahrens gelten muß, fich aufzulegen. Staat ift ben Deutschen nur etwas Temporares, eine Erleichterung der Methode, und an dem Unbehagen, Sahrhunderte hindurch mit dem Kopfe ver= kehrt zu geben und statt auf bem Sals auf bem Schweif bes Pferbes zu figen, ruinirte sich biefe Nation und konnte eine augenblickliche Beute schon vor zweihundert Jahren für Frankreich werden, wenn bieses Land bamals im Stande gewesen ware, einen Napoleon über ben Rhein zu schicken.

Das germanische Prinzip hat sich aus dem Sturze bes beutschen Reiches nach Preußen und Desterreich gestüchtet, und ist namentlich in jenem

erften Staate zu ben größten Ehren gelangt. Wir muffen von beiben ausführlichere Berichte geben.

Defterreich murbe fruh von einer weifen Ginficht geleitet, welche beffen Furften und Staats= manner über bas germanische Pringip gewonnen hatten. Desterreich, mit ber beutschen Raiserwurde bekleibet, hatte keinen Mittelpunkt fur biefelbe und begann die Mube, ihn zu suchen, fogleich mit der Resignation, ihn zu finden. Desterreich gewann seinen Schwerpunkt baburch, daß es fruh auf seine deutsche Superioritat verzichtete. Es hat das germanische Prinzip freilich ganzlich auf= gegeben und nur bas behalten, wozu feine Lage bie Beranlaffung gab, namlich bas Centrum, und dieses zubem fur Staaten, welche die fonderbar= ften Widerspruche zu fenn scheinen und die ofter= reichische Staatskunst beinahe zu einer Equilibriftik machen. Diefes großartige Reich beweift einen Sat ber Geschichte, welcher neu ift, wie Alles, bas nicht naturlich scheint. Für natürlich hat man es bisher immer gehalten, daß Staaten heterogenen Ursprunges nicht von dauerndem Zusammenshange senn könnten. Die Verschiedenartigkeit der Zunge räche sich; der Staat besestige sich allein, je mehr er sich der Natur nähert.

Feuer und Wasser freilich, den Sultan und Venedig vermählen, oder, wie die Alten sagten, Greisen und Rosse zusammenspannen, wird sich immer schlimm verlohnen. Hier ist selbst das Gleichartigste oft unvereindar, wenn statt der Natur 3. B. die Religion oder auch nur ein Propositionstalhaß, der sich in der Geschichte nährte, damwischentritt. Wie spröde ist das Band, welches Irland und England verbindet! Wie eigenssinnig sind die Antipathien Belgiens und Hollands, Norwegens und Schwedens! Aber schon zwischen Russen und Polen schürt den Haß doch weniger die Natur als die Geschichte. Ienen Ersahrungssatz von der Heterogenstät mildert die Ersahrung selbst.

Denn es wird bei jenen verschiedenen, unter einem Scepter vereinigten Nationalitaten immer barauf ankommen, ob sie ein in sich concentrirtes nationales Bewußtsenn haben. Wenn Defterreich noch Sahrhunderte lang über Bohmen, Ungarn und Italien herrschen wird, so ift es, weil Boh= mens Glanz in die deutsche Geschichte hinüber= strahlt, weil Ungarn immer nur eine flüchtige, zufällige und von allen Seiten gedrängte historische Eriftenz hatte und weil Stalien nur ein ein= . zelner Landstrich ift, der in allen feinen Con=, spirationen niemals gefährlich werden kann, weil fein Ideal Centralisation ift und das Centrum immer über die Grenzen der Combardei binaus= bringen wird. Will man bemnach bie Dauer bes öfterreichischen Staates bestimmen, fo find die ent= gegengesetten Nationalitaten besselben von unerheblichem Einfluß auf eine Berechnung, die, wie ich glaube, mit den jeweiligen Capazitäten des Wiener Cabinettes zusammenfallen und bas Centrum bes

politischen Verstandes auch zur Peripherie ber politischen Dauer machen wird.

Preußen, obwohl nicht vollig acht germanischen Blutes, scheint bennoch bie Bestimmung zu haben, bas germanische Prinzip für bie Geschichte zu er= halten. Diefer jugenbliche Staat, hervorgegangen aus ben Trummern jenes heiligen romisch=beutschen Widerspruches, hatte die Erfahrung dieses Prinzipes als Lehrmeisterin für sich und fand in ziemlich auto= fratischen Berrscherperioden Zeit genug, eine innere feste Gliederung seiner einzelnen Theile zu versuchen und feinen mehr improvisatorischen Urfprungen ein sicheres und andauerndes Fundament zu geben. Der preußische Staat ift eine Ibee und wird felbst, wenn er entweder auf den kleinsten Landerumfang herabgefett ober feine gegenwärtigen Gebietstheile mit gang andern vertauscht werden sollten, boch niemals fterben konnen, es fen benn, daß Deutsch= land die Einheit bekame, die es nie bekommen Preußen muß in protestantischer Beise bie

Garantie des germanischen Prinzips in seiner mobernen Umgestaltung bleiben und ich glaube, bei der Lage Deutschlands, wie sie nicht anders senn kann durch die Souveranität der Bundesstaaten, müßte man ein Preußen ersinden, wenn es nicht da wäre.

Wie ich schon bewiesen habe, das germanische Prinzip an und für sich, wie es sich bei der Vielzahl unsrer Fürsten auch niemals wieder offenzbaren kann, ist kein Moment der Geschichte. Es kann von diesem geschlossenen Bundesvereine kein Gewicht in die Wagschaale der Ereignisse gelegt und nicht die leiseste Tradition der alten Sichenwälder gerettet werden. Für das unvermischte germanische Prinzip sind die Voraussetzungen nicht da. Preuzsen nahm sich desselben an, aber es mußte mit Zuthaten versetzt werden. Es mußte eine breite Basis vorhanden seyn, auf welche sich das Germanische, welches nur Methode ist, ausschren ließ. Das Bewußtseyn der Gleichheit aller Freien

Digitized by Googl

ift naturlich auch in Deutschland untergegangen, aber Deutschland hat kein Terrain, bas groß ge= nug mare, ben Bau impofant zu machen. Preußen hat es, Preugen hat einen bilbfamen Stoff, mit welchem es feine Schopfungen machen fann. Brauchen wir an die Stadteordnung, die Bolksbewaffnung und die Aussicht einer allgemeinen Bertretung politischer Rechte zu erinnern, um die Hochachtung, welche Preußen vor feiner Miffion hat, auszudruden? Preugens Lebensdauer ift unberechenbar und eine ewige Bechfelwirkung Deutsch= Preußen ift eine Idee, unzerftorbar, fo lange die kleinen beutschen Staaten nicht in ber Verfassung sind, die historische Größe Deutsch= lands fur fich zu reprafentiren. hier wird einer bes Undern Unterpfand. Die Zeit erkennt es und die Vorurtheile zwischen beutschem Nord und Sub fallen, wie die Barrieren unfcres merkantilischen Berkehrs.

Ich kann diese Betrachtungen nicht schließen, ohne die Frage aufzunehmen, ob der Staat das höchste und letzte Behiculum der menschlichen Eristenz ist? Die neue Philosophic lehrt, daß man über den Staat als das vollendetste Kunstwerf nicht hinausgehen könne und daß alle Ideen bestimmt wären, am Staate ihre philosophische Wahrsheit zu sinden.

Ein Kant oder irgend einer der Philosophen, denenes mehr um die Menschheit als um die Geschich=
te zu thun ist, hatte ein solches Ariom niemals auf=
gestellt. Es muß eine sonderbare, jedenfalls
eine sehr glückliche Lage gewesen senn, welche einen
Philosophen bestimmen konnte, den Staat für die
Blüthe der Kultur, und die Wissenschaft, ja die
Kultur selbst nur für Blätter und Stengel dieser
Blüthe auszugeben. Ich will aber etwas hoch=
herziger von diesem Philosophen denken, und mir
einbilden, daß ihm eine antike Idee vorschwebte

und er etwas sagen wollte, mas vom classischen Alterthum freilich fehr glorreich bestätigt ift.

Die Alten machten aus Kunft und Wiffenschaft eine Sache bes Staats, und fogar über ben Cultus und die Religion, über Anerkennung neuer Gottheiten gaben die Romer Genats = und Bolksbeschlusse. Doch schon Plato und Socrates lehrten eine Wiffenschaft, welche nicht mehr am Staate ihre Wahrheit hatte, Die jenen um ben Ruf eines guten Burgers, und biefen um bas Leben brachte. Un welchem Staate hatte wohl die Philosophie des Spinoza ihre Wahrheit? Oder was heißt es, am Staate feine Wahrheit haben? Wielleicht bachte ber Erfinder biefes Ausbruckes an das practische Element, welches in jedem spe= culativen und kunftlichen Ergebniffe liegen foll. Dber an Verhütung vaguer Theoricen, welche basjenige, was in ben Dingen ift, gern über ihnen suchen. Darum bunkt mich, liegt ber erfte Unstoß bieses Urioms nicht in einer verdachtigen

Gefangengabe feiner Freiheit, fondern in einem zu hohen Begriffe vom Staate, bessen Dauer wahrlich nicht bas Zeichen fortschreitender Gesittung, sondern eine ewige Mahnung ift an das, mas aus der menschlichen Natur weber durch die Furca des Horaz noch durch die immer mehr um sich greifende Civilisation kann ausgetrieben werden. Gelbst bann, wenn man mit Schmerz bas Bugeståndnig machen muß, daß die Fortschritte ber Aufklarung fast in allen Landern mit einer Bunahme ber Berbrechen verbunden find, felbst bann, wenn man mit tieffter Wehmuth auf die ftatifti= schen Tabellen blickt, welche allen unfern huma= nistischen Traumen Sohn sprechen, foll ber Staat von der Philosophie niemals als etwas Absolutes. als ein Culminationspunkt ber Cultur angespro= chen werden, sondern als eine von der leidigen Nothwendigkeit gebotene Magregel wechselseitiger Sicherheitsleiftung. Was wird ber Staat, an welchem Runft, Wiffenschaft und Religion ihre

Wahrheit haben, doch immer thun muffen? Er wird Socrates wegen Blasphemie zum Tode verurtheilen, und seine Angeber, Menschen, wie Miletus und Anytes, mit einer Bürgerfrone beschenken.

## VII. Krieg und Friede.

Die griechischen Sophisten hatten bie Fertigkeit, wie die Alten sagten, aus einer schlechten Rede eine gute, das heißt aus einer ungerechten Sache eine gerechte zu machen; und in Rom traten mit umsichgreisender Bildung Griechen und Unteritalier auf, welche heute für das Eine, morgen für das Entgegengesetzte gleich entscheidende Gründe zu entwickeln wußten. Ein gutes Thema für diese Zungenvirtuosen müßte Krieg und Friede gewesen sein. Denn wer kann in Abrede stellen, daß hier das Widersprechendste Beziehungen auf die Wahrheit hat?

Das Glud des Friedens ift in zahllosen Hym= nen von Horaz bis Rammler besungen worden.

Aber auch der Krieg findet seine Bertheidiger; denn er ist eine Blutausleerung der Menschen, er macht die Herzen, selbst der Alltägigen, höher schwellen, er bringt die Nationen in einen gewaltssamen Berkehr, der wenigstens besser ist, als gänzliche Unbekanntschaft, kurz es sehlen nicht Gründe für und gegen den Krieg, obschon unter letztern jener Satz der Griechen eine entschiedene Wahrheit sagt: Der Krieg macht eine größere Menge schlechter Menschen, als er deren hinswegrafft.

Ich bin nicht im Stande, in den Abwechselunsgen zwischen Krieg und Friede die Bestimmung des Menschengeschlechts zu erkennen. Es giebt einige sehr harte und am Blute sich gern sättigende Phantasieen, welche den Eros und Anteros zum Prinzip der Geschichte machen, und das, was sie den Geist der Geschichte nennen, als eine Verznichtungstheorie für halb titanische, halb canniba-lische Menschen darstellen. Ihr sehet einen großen

Plan der Weltgeschichte zum Grunde liegen und lehrt, die Menschheit sen zu etwas Anderem bestimmt, als zum Gutthun; wo diente aber je eine Schlacht diesem Plane? Und wenn es Kriege für die Religion, für die Ideen der Zeit gab, war über ihnen nicht immer Mars, welchen man den linken, schwebenden und ungewissen nennt? Ich möchte wohl behaupten, daß die Ideen vielsleicht auch ohne die Wassen gesiegt, und daß das Schwert, welches Christus verhieß, in seinem Sinne mehr das Schwert war, welches Maria im Herzen sühlte, da sie am Kreuze stand, daß es Noth, Elend, kurz mehr die Spitze als den Griss des Schwertes bedeuten sollte.

Es ist eine Streitfrage, ob das Christenthum durch Missionarien solle verbreitet werden? Schleier= macher loste diese gern so; daß er sagte: Ist das Christenthum von Gott, so wird es felber seine Wege finden. Schleiermacher wollte, daß die Heiden nur durch das allmälige Ausströmen der eignen innern Kraft des Christenthums versammelt würben, durch ein geographisches selbsteignes Umsichgreisen, nicht daß Ströme und Meere überschisst würden, sondern, daß der Nachbar seinen Nachbar beruse und zur Laufe ermahne.

Seit Anbeginn der Geschichte fühlten die Nationen, daß es etwas über das Necht des Krieges Hinausliegendes gabe. Die Alten nannten
es Recht des Volkes. Aber keineswegs verstanden sie darunter jene Practiken, welche von Vatel, Schmalz, Klüber u. A. in ein System des
Völkerrechts redigirt wurden, sondern ihr Volkerrecht war Naturrecht. Es war eine Verpslichtung gegen Alles, was Athem und Leben hat,
sogar Verpslichtung gegen das Thier. Das Recht
des Staates, um soviel höher auch den Alten

Dhilland by Google

ber Burger über bem Menschen ftanb, mar ihnen menschlichen, bas Recht ber Bolfer gottlichen Urfprunges. Denn fie empfanden fehr tief eine bei= lige Schen vor ber schaffenben Natur und ihren munderbaren Gebäuben im Animalischen. konnten sich bei allem Stolz auf ihre politischen Vorrechte dennoch jener Religion nicht entziehen, welche alles Lebendige aneinander knupft und den Alten felbst gebot, die Culte fremder Gottheiten gu ehren, gleichsam als ware Alles Gott, mas die fromme Undacht bafur umfängt, und als konnte jeder Begriff eine Allmacht haben, ber von einem glaubigen Gefühle unterflüt wird. In ben Spruchen der alten Philosophie und in den poetischen Offenbarungen bes Sophokles weht eine Sehn= fucht nach Erlofung, die nicht empfunden werben konnte ohne die Schauer vor ber Natur und ohne den Ekel an diesen gemachten und tyrannischen Thatsachen ber Wirklichkeit, von welchen Dichter und Philosophen geknechtet waren. Im offenften aber sprachen die Romer diese Achtung vor Allem aus, was die Natur den Menschen Gemeinsames gab: das göttliche Recht war eine wirksame Formel für die öffentliche Beredsamkeit, wie sie denn auch über Unverletzlichkeit der Gesandtschaften, über die Ursachen der Kriege, über die Bundesgenessenschaften, über Heiligkeit der Baffenstillstände, Friedensschlüsse und Verträge ernstere Ideen hatten, als die gemüthössacheren und gewissenloseren Griechen.

Selbst das tyrannische Mittelalter konnte diese Begriffe vom Necht des Natürlichen und der Völker nicht in der Brust der Menschheit tilgen. Es giebt noch immer ein gewisses Fluidum einer ewigen Nechtsidee, welche, an kein menschliches Gesetz gebunden, überall ist, wo die Natur in ihren Unblicken, die Natur in ihrem nackten Kleide lehrt, was das Unvergängliche ist selbst nach tausend Herbsten und Wintern. Der Frühling kehrt immer wieder und der Gesang des Vogels; es wird ewig eine Welt geben,

die fich nicht religios einfangen und politisch beherr= fchen läßt, eine ewige Garantie, daß die Natur etwas anderes lehrt, als die Wirklichkeit. Und bies ift auch in den meiften Bolfern fo ungerftorbar, wie das Gewissen. Sie appelliren für alle ihre Hand= lungen, die das Urtheil herausfordern, an die Bolksstimme ber offentlichen Meinung, welche für Gottes Stimme gilt. Ihre Manifeste merben' fich immer auf das Ewige und Allen Gemeinsame be-Wer eine Infel entbedt, läßt das Wap= ven feiner Nation auf einem Pfable gurud. Das Meer ist nicht Eigenthum berer, die es bewohnen, sondern-man fagt: es ist unser so weit der hochfte Gipfel unferer Berge feinen Schatten wirft, ober so weit die Kugel trifft, welche man am Strande aus der Kanone abschießt. Rurg, man ahnet die heilige Granze, welche die Natur ber Usurpation stellt und wird auch bei Krieg ober Frieden niemals unterlaffen, bie offentlichen Grundfage zu beschworen.

Die Philosophie follte diefe Grundfate aus-Hugo Grotius hat es nicht gethan. fprechen. Sein berühmtes Werk ift eine philologische Arbeit gur Jurisprudeng; auf bie Stirn bes Mutors, als er es schrieb, marf bie Sonne ber humanitat keinen rofigen Abglang. Erft Rant erhob fich über bas Gefchichtliche jum Rechte, bas in uns wohnt. Gein Entwurf gum ewigen Frieden ist ein frommes Fruhlingsopfer auf ben Altar ber Menschheit und felbst in feinen unhaltbaren Rebeln und Wolkentraumen fleigt es empor Boblgefallen Gottes. Rant, in die Ede feines Mufeums gebannt, schwarmend über bie Bukunft bes Menschengeschlechts, ift ein ruhrender Unblick. und boch stellte die Zeit schon Manches von fei= nen Abstractionen gurecht. Unter bem Donner ber Napoleonischen Kanonen ließ es sich über jene Weltweisheit lacheln, welche ben Staaten Gefete vorfdreibt, Gefete friedlicher Bermittelung: und boch wiederholt fich in der Geschichte immer

wieder die Unschauung, welche Kant von ber Dolitik gehabt zu haben fcheint. Rant blickte auf Ctaaten, welche in fich abgeftorben, ben Krieg in ber That mehr als eine Laune und als ein Sviel bes Ehre ceizes, wie ale Bulfemittet trieben, um großartigen und welthiftorischen Ibeen die Geburt gu erleichtern. Kant fab die morfchen verfaulten Do= narchien, welche fich wechsfelsweise gu überliften trachteten und bas Gleichgewicht Europa's zu ib= ren Gunften herunterzubruden, welche Rrieg fuhr= ten einer Dbe wegen, bie barauf gemacht merben follte, ober um eine Unleihe zu masfiren, bie nur bagu biente, die Berlegenheiten bes Fürften ju beden. Konnte es einen größern Wiberspruch geben, ale Friedrich ber Große, um bie Gunft ber Frangofischen Kritik buhlend und Frankreich felbft bekriegend? Es ift aber gewiß, daß fich Erscheinungen biefer Urt immer wiederholen wer-Die Bilbung wird nicht begreifen konnen, wie die Staaten im Wiberspruche liegen,

wird Nacht und Stille immer wieder eintreten, um den Traum des ewigen Friedens träumen zu können. Der Entwurf von Kant ist seit der Pazisication Europa's wieder sehr anwendbar geworden. Wenn ihn auch nicht der Verfall der Staaten oder irgend eine Achnlichkeit unser Zeit mit dem vorigen Jahrhunderte begünstigt, so besünstigt ihn die Scheu vor dem Kriege.

Eine Hauptibee Kants, das Weltburgerrecht, scheint sich auch fur die Wissenschaft wenigstens entschieden bethätigen zu wollen. Die Praris kann nicht zurückblieden. Denn der Begriff der Hospitalität, auf welchen Kant ein kosmopolitisches Recht baut, liegt in der menschlichen Natur und spricht sich überall in der Sehnsucht aus, endlich das Fremdenrecht einer Revisson zu unterwerfen, an welcher ganz Europa Antheil nehmen sollte. Wir haben zwar das barbarische droit d'audaine, das Necht eines Staates, jeden in seinem Umfange das Zeitliche segnenden Fremden

zu beerben, mit ber Frangofischen Revolution ver-Schwinden sehen, aber wie viele Bestimmungen giebt es noch, welche über bas Stranbrecht und dergleichen Unrecht hinausliegen und die Nationen freundlicher aneinander ketten burften! Ich bebauere in dieser Rudficht, daß die Schriften bes Berrn Bacharia eben fo wenig europaische Phy= fiognomie tragen, wie die des Berrn Rluber. Denn meines Biffens ift herr Bacharia ber eingige Deutsche Publigift, welcher die Rosmopolitik Rant's in ein wissenschaftliches Suftem gebracht hat. Herr Zacharia scheute sich nicht, den fehr weisen und übergenialen neuern Rechtstheorien gegenüber, eine alte trodine und folide Rantische Ibee zu entwickeln und ber Menschheit etwas zu erhalten, woran fie mehr Freude hat, als an dem Dogma von ben naturwuchsigen Staaten. Rur ift es, wie ich schon fagte, ein Unglud, baß sich Herr Zacharia von dem Kantischen Ausbrude nicht befreien konnte, bag feine Schriften

an einer bis in's Abschreckende übertriebenen Definitionsmanie leiden und bag bas Lebendige, Practische und Unregende unter feiner Sand zu eitel Margaraphen und Kormeln wird. herr Zacharia hat Geschmad, namentlich für bas Driginelle. Untithetische und Bligende in ben Meinungen ber Frangosen und Englander, Berr Bacharia fostet Die Vortrefflichkeit bes fremben Styles mit einer affbetischen Gourmandise, welche an deutschen Professoren selten anzutreffen ift; aber er bleibt felbst fo febr binter feinen Duftern gurud, feine Darstellung ift so monoton, pedantisch und beutsch, daß man es tief beklagen muß, wie dieser helle und benkende Ropf fur bie Nation feine größere Birkfamkeit bekommen mußte. Die Rosmopolitik liegt in feinen Schriften wie begraben.

3ch glaube, meinen Gegenstand nicht wurdiger abhandeln zu können, als wenn ich das Unbenken eines großen Geistes ehre. Ich will von dem Kantischen Buche: Zum ewigen Frieden eine kurze Analyse geben, sollte es auch nur seyn, um einen Andern sagen zu lassen, was, kame es aus meinem Munde, weniger Gewicht zu haben schiene oder wohl gar bedenklich ware.

Rant giebt zuerft bie Praliminarartikel feines ewigen Friedens, welche barin beftehen, bag fein Friedensschluß fur einen solchen gelten folle, ber mit bem geheimen Borbehalt bes Stoffes ju einem funftigen Kriege gemacht worben, daß fich Staaten weber erben, noch tauschen, faufen ober ichenken ließen, daß die ftehenden Seere eingeben mußten, bag man fur ben Rrieg feine Staatbschulben mehr machen durfe, daß fich kein Staat in bie Berfaffung ober Regierung eines anbern gewaltsam einmische, und daß sich zwei feindlich forrespondirende Staaten nimmermehr barauf ein= ließen, basjenige, was bieffeits und jenfeits ehr= los mare, bieffeits barum an bas Ruber gu bringen, weil es bem Jenseitigen Schaben bringen fonne; benn ich glaube, anders ift die Bitte Rants wohl nicht zu verstehen, bag man boch keinen Meuchelmorbern, Giftmifchern ober Spionen im Staate eine Anstellung geben mochte!

Der ewige Friede ift eine Aufgabe und burch Lofung berfelben erft ein Zuftand. Roch weniger ift ber emige Friede eine Rudkehr gur Matur. Denn bie Natur in menschlichen Beziehungen ift ber Rrieg. Daraus folgt, bag ber ewige Friebe ein Probukt ber Bernunft und ein Biel ber Givilisation ift, daß er eben so wenig Chimare ift, wie alles, mas bie Menfchen burch ben Gebrauch ihres Berftandes und Herzens erreichen konnen. 3med ber Geschichte ift bemnach, Rant gufolge, die Stiftung bes ewigen Friedens. Der Philosoph entwirft bie Definitivartitel beffelben, von benen ber erfte heißt, baß in jedem Staate bie burgerliche Berfaffung republikanisch fenn foll. Rant fagt, daß bie republikanische Berfaffung biejenige mare, welche fich aus ben Pringipien ber Freiheit, ber Abhangigkeit vom Gesetze und

ber Gleichheit von felbst ergabe. Er verwirft mit wenigen Worten ben Abel und feget barauf binzu: "In einer Berfaffung, wo der Unterthan nicht Staatsburger ift, ift es die unbedenklichfte Sache von der Welt (weil bas Dberhaupt nicht Staatsgenoffe, fonbern Staatseigenthumer ift, und es an feinen Zafeln, Jagben, Luftichloffern, Hoffesten u. f. w. burch ben Rrieg nicht bas Minbefte einbugt), ben Krieg wie eine Urt von Luftparthie aus unbedeutenden Urfachen zu beschließen, und der Unftandigkeit wegen bem bazu allzeit fer= tigen biplomatischen Corps bie Rechtfertigung beffelben gleichgultig zu überlaffen." Dan mißverstehe Kant nicht! Er will die Monarchie nicht ausschließen. Er will nur von bem Pringipe, nicht ber Form ber Regierung sprechen. Kant wird immer die Monarchie ber Demokratie vorziehen. Doch glaubt er, barauf bestehen zu musfen, daß ben Bolkern am Prinzipe mehr, wie an ber Form, an ber Methobe mehr, wie am

Geremoniel liegt. Methode ist ihm aber nicht Verwaltung; benn sonst mußte er den bekannten Spruch Pope's über die beste Staatsform untersschreiben, einen Spruch, den er grundfalsch nennt, wenn Pope sich habe einbilden können, daß felbst die beste Manier des Gouvernements jemals den Völkern eine Verfassung ersehen wurde. Auf einen Titus kann immer ein Domitian, auf einen Marc, Aurel immer ein Commodus solgen.

Kant giebt hierauf ben zweiten Definitivartifel seines ewigen Friedens, der in einem Foberalismus freier Staaten bestehen soll. Ein Friebensbund, der nicht aus den Erwerd irgend einer
Macht, sondern lediglich auf Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staates für sich und
bie Andern ausgienge, müßte alle Kriege beenbigen. Wenn Kant der reinen Vernunft solgte,
so meint er, könne es keine andre Art aus dem gesetzlosen, lauter Krieg enthaltenden Zustande herauszukommen, geben, als daß die Staaten ihre ge-

fetlose Freiheit aufgeben, wiich zu öffentlichen Zwangsgesegen bequemen und so einen Bolkerstaat, der zulet in sich alle Bolker der Erde aufnahme, bilben. Dies mare bie Beltrepublik, ein Ideal ber Philosophie, das sich nie verwirklichen wird. Deghalb fagt Rant, konnen nur negative Mittel helfen, abwehrende, und biefe bilben bie Ibee eines Bunbes. Wenn es in ber Tenbeng ber Geschichte liegt, Die reine Berehrung Gottes, Diefes bochften Begriffes ber practischen Bernunft, berzustellen, so muß ber Rrieg aufhoren, bei welchem die Bolker immer gewohnt find, an Gott zu appelliren. Die Dankfeste über erfochtene Siege, die Hymnen an den Herrn der Heerschaaren (welches Kant eine gut ifraelitische Bezeichnung nennt) stehen mit ber Ibee Gottes im grellften Contrafte.

Drittens stipulirt der Philosoph, daß das Welt= burgerrecht auf Bedingungen der allgemeinen Ho= spitalität eingeschränkt seyn soll, woraus sich die großartigsten Resormen im merkantilischen, inbustriellen und selbst schon im zufälligen Verkehre
der Völker ergeben wurden. Es ist eine bescheidene Forderung und beweist, wie wenig Kant
Chimarisches und Weitausgreisendes sich unter seiner allgemeinen und ewigen Pazisication vorstellte.
Kant braucht hier die schone Wendung, daß er
von dem "ungeschriebenen Coder des öffentlichen
Menschenrechts" spreche.

Was garantirt aber diese Artikel? Die Natur: denn sie wollte provisorisch, und hat veranstaltet, daß die Menschen in allen Erdstrichen leben können; sie hat die Menschen in die unwirthbarsten Gegenden getrieben, um sie zu bevölkern;
sie hat sie endlich hierdurch genöthigt, in mehr
oder weniger gesetzliche Verhältnisse zu treten.
Wenn die Menschen gewohnt sind, ihre zerstörenden Kräste gegeneinander zu brauchen, so haben
sie auch das Interesse, sie wechselweise abzustumpsen und sich obgleich unwillig zu Bürgerpslich-

ten zu zwingen. Die Republit, fagt Rant, ift eine Staatsverfaffung fur Engel genannt morben: nein, entgegnet er, fie ift bie paffenofte felbft fur Teufel. Die Natur will, bag bas Recht, namlich bas Uebereinkommen fiege. Gie wird auch immer ben Koberalismus (nicht bie Berfcmelzung) begunftigen, (weil biefe, wenn nicht durch Religionen, boch durch Sprache gehindert wird). Bulett ift Handelsgeift und alles, mas die menschliche Eristenz betrifft, Organ ber Natur und weift auf einen Buftand ber Bolfer bin, der zwar immer ben Eigennut, aber ungern die öffentliche Fehde begunftigt. Rant legt in biefer Ausführung ein großes Gewicht auf ben Ausbruck Ratur, und verwahrt fich ausbrucklich bagegen, baß man ihm nicht etwa bie Borfehung bafur unterschiebe. Die Vorsehung gehort in den Un= fang ber Welt, aber nicht in ben Lauf ber Beschichte; benn sie bringt uns sowohl um die Burechnung, wie um alle Pringipien, ben biftoris. schen Effect zu beurtheilen. Ueberall in der Geschichte den göttlichen Concursus zu sehen, ist eben so widersinnig, als wenn man sagte, dieser Kranke ist zunächst durch den Arzt, im Uebrigen durch Gott genesen. Diese Redensart hat immer nur Sinn, wenn man sagt, Gott schuf den Arzt und gab ihm Verstand, seine Kunst zu erlernen. Gott bei jedem Pulver, das dem Kranken einsgerührt wird, miteinzurühren, bringt und zusletzt um alle Standpunkte der gesunden Beurstheilung.

Kant reihet an diese Aussührung Betrachtungen über das Verhältnis der Moral zur Politik, und sondert den moralischen Politiker sehr aufrichtig und tüchtig von dem politischen Moralisken ab. Als die Maximen des letzten bezeichnet er die drei alten Klugheitsregeln: handle erst und entschuldige dann! Was du thatest, läugne! Theile und herrsche! Der Triumph der Moral bei diesen Sätzen ist die Schlangenwendung, ist Die Aurcht vor bem, was unlaugbar ift, und ber Schein ber Gerechtigfeit, ben fich bas Unrecht gu geben fucht. Dieraus folgert Rant Die transcen-Dentale Formel bes offentlichen Rechtes, bag jebe Sandlung ungerecht ift, beren Marime fich nicht mit der Publizitat verträgt. Kant nimmt alfo Die Publizität als das offentliche Gewiffen, als ben kategorischen Imperatif ber Beschichte. Seine Folgerungen aus biefem Sate find nicht verbind= lich genug; benn was schutt bier vor ber breiften Stirn, mit ber fich alles, felbft bas Ungerechtefte, gur Deffentlichfeit drangt! Die Runft ber politischen Sprache, Die Publiziffif umferer Beit, konnte der Philosoph des schlechtesten Stirles nicht ahnen, Putter und Schlozers konnten ibm schwerlich einen Begriff von biefen Manifesten beibringen, welche in unfern Lagen bie Armeeen und die Cabinette verfaßt, habenrin Tur unfre Beit scheint nichts fo gebrechlich zu fenn Sobemosfich burch die Sprache nicht wieder aufhelfen ließe.

Die Consequenzen, welche Kant aus seinem Grundsatze der Publizität ziehet, schweben in der Luft und ich weiß nicht mehr, von welcher Seite ich einen Grundsatz, wie den Folgenden, ansehen kann: "Alle Marimen, die um ihren Iweck nicht zu versehlen, der Publizität bedürfen, stimmen mit Necht und Politik vereinigt zusammen." Hier scheint es, daß Kant nach einer Brücke suchte, um sich aus seinen Apenregionen wieder in die irdischen Thäler zurückzusinden.

Rur des "geheimen Artikels" zum ewigen Frieden erwähn' ich noch, obgleich ein Geheimniß öffentlichem Rechte widerspricht. Kant will, daß die zum Krieg gerüsteten Staaten über die Mög-lichkeit des Friedens immer erst die Maximen der Philosophen zu Rathe ziehen sollen. Kant dachte hierbei gewiß nicht an eine besondere Bevorzugung seiner Wissenschaft, oder wie ein junger Phislosoph des Tages von ihr und sich gesagt hat, seiner Profession, sondern ihm schwebte entweder

nur fein Ibeal vor ober eine nachfolge auf bem philosophischen Ratheder, welche nicht zu Sofe gieng ober ben Sat aufstellte, bag bas Simmli= sche erft am Staate feine Wahrheit fande. Diejenigen, welche Kant Philosophen nannte, mogen bemnach jene einzelnen aufgeklarten Ropfe fenn, welche sich zwar noch nicht zu Phalangen, oberwie Kant fagte, zu einer Propaganda fchaarten, die aber zerftreut hier und bort gefaet, unter fich ohne es zu miffen eine geschloffene Rette bilben, welche Studium ber Geschichte, Achtung vor Menschenwerth und ber Genius bes Sahrhunderts aufammenhalt. Diefe Manner wird Niemand berufen und fie fragen; aber ber Berkehr zwischen ihnen und ben Machthabern ift bennoch unficht= bar vorhanden. Man fiehet Schriftzuge an ber Wand, ohne ben Griffel, ber fie zeichnet.

Selbst auf die Gefahr bin, mein Thema nur gu verdächtigen, kann ich boch nicht verschweigen, baß auch Rousseau über ben ewigen Frieden gefchrieben hat. Wo es etwas zu traumen giebt, wird Rouffeau nicht fehlen. Gein Project gum' ewi= gen Frieden übertrifft bie Entwidelung Rants gwar nicht an Scharfe ber Diffinctionen, mohl aber an Enthufiasmus und Schmelz ber Darftellung. Rouffeau behnt bie Garantie biefes Sbeals, welche Kant in ber Natur findet, noch weiter aus, indem er bas Naturliche genauer bestimmt. Er entwickelt die Tenbengen ber Europäischen Gultur, die Resultate ber modernen Civilisation und legt babei einen befonders fcharfen Accent auf bas Chriftenthum, welches eine Religion ber Berfohnung und bes Friedens mare. Much fur unf're mobernen Theorien, welche mit bem alten Ariom: Rrieg ift ber Bater aller Dinge, bie Da= tionen begluden wollen und die nur in der Ri= valität berfelben den poetischen Hebel ihres Flores

er sagt, daß die Tapserkeit und die physische Entwickelung Europa's niemals ausbleiben wurde: denn entweder ware sie immer da, wenn die Europäische Republik sich an ihren Grenzen vertheidigen müßte, und ware die Republik sicher, so bedürften wir jener physischen Ausbildung nicht. Doch was konnte Rousseau auszurichten glauben? Sein Project wurde schon in dem Journale, wo es erscheinen sollte, von der Censur unterdrückt und er schließt mit dem sarkastischen Ausspruche: "Ach, ich weiß, es ist auch eine Narrheit, unter hundert Narren der einzige Weise sein zu wollen!"

Dennoch giebt es Ibeen, welche man lehren soll, selbst wenn ihre Aussührung unwahrscheinslich ist. Wem zu Liebe läßt sich denn der ewige Friede, das heißt, die allgemeine Herrschaft der Vernunft bestreiten? Der roben Natürlichkeit und

einer Interessenpolitik zu Liebe, welche seit fünfzig Jahren schon vom Liberalismus bekämpft wird. Jeder Sieg der Aufklärung, der in kleinen Bezreichen geseiert wird, widerlegt die Borurtheile des Nationalhasses. Und sollte in der That das große philadelphische Fest der Nationen ein Traum sens, so wird es uns besser stehen, auf die Einzheit, als auf die Sonderung zu zielen. Zuletzt, ist der ewige Friede keine Thatsache; dann muß er eine Tendenz werden.

## VIII.

Die Uebergangszeiten.

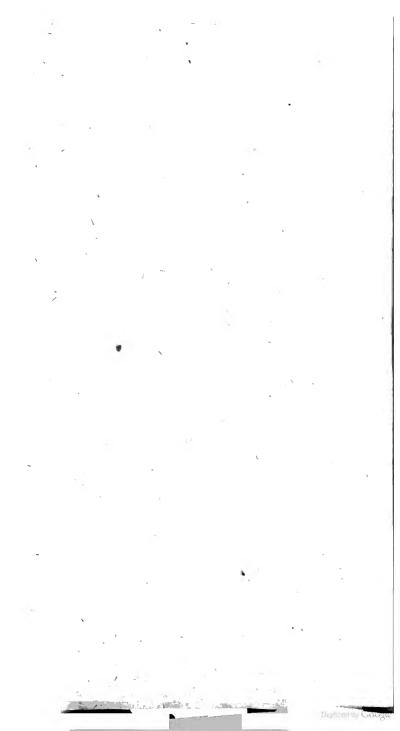

nachste Kavitel wird ben Revolutionen gewidmet fenn: diefes spricht von dem, mas ihnen voranzugehen pflegt. In ber Geschichte find einige Perioden, welche nur transitorischen Charafter tragen, aber reichen Stoff zu ben mannichfachsten Erfahrungen barbieten. Die Uebergangszeiten suchen ben straff angezogenen Bügel ber Begebenbeiten zu fprengen. Gie entschlupfen allmalig jener flatigen Rategorie ber Beit und flieben in abgelegene, beinahe nur raumliche Eriftenzen, wo man fast in ben Stand gefest wird, ben Denschen außerhalb ber Geschichte zu beobachten. Die Menfchen bruden bie Geschichte gurud, wie auf einer Wanderung burch's Gebusch die Zweige, bie ihnen in's Geficht schlagen. Sie flieben wie

vor dem Ungestüm eines seine Ufer übertretenden Stromes und bergen sich in die Schlupswinkel ihrer Tugend oder auch nur ihres Charakters. Die Uebergangszeiten sind die schärssten Prüfsteine des historischen Menschen und werden immer beweisen, wie entgegengesetzt der Lärm von Begebenheiten, die nichts entscheiden, denjenigen Thatsachen ist, welche zur Bestimmung des Menschengeschlechts die allernächste Stellung zu haben scheinen.

In allen Uebergangszeiten wird zunächst die Atmosphäre, in welcher die Individuen höherer Begabung sich noch zu athmen getrauen, von der Wirklichkeit abweichen. Das Ideal breitet seine goldnen Flügel über die beängstigten Zeitzgenossen, und man blicket nur noch in die Außenwelt durch den transparenten Flor poetischer oder philosophischer Illusionen. Alles, was der Tag bietet, wird den Zeitzenossen, das Fremdeste. Ihr Leben wird Traum, ihr Tod Erwachen. Ein geheimnisvolles unsichtbares Band legt sich um

vorden und geht doch flumm, mit gesenktem Blicke an sich vorüber. Die Zeit an sich ist un= erträglich; aber der Trost liegt in einer singirten neuen Welt, beren stilles Athmen dem Lebens- puls noch einige Wärme giebt.

Rom's Größe fank; aber auf ihren Trummern wehte eine Welt, die ich nicht die neue nennen möchte, weil sie kein Moment spätrer Ereignisse wurde und ich dießmal das Christensthum darunter nicht verstehe, sondern eine letzte Erinnerung des Alterthums, heiliger und verstlätter Art, wie es Leichen giebt, welche phosphoresziren. Unabhängig vom Christenthume hatte die Heidenwelt ein tiefsinniges Schauen und Ahnen ergrissen, das ihnen Trost in den graussamen Ordnungen des Tages gewährte. Bon Marc Aurel die auf Julian war der Stoicismus eine heilige, weltüberwindende Offenbarung geworden, so daß selbst die alte Welt im Schmerze

eine Süßigkeit empfand. Reinigungen und Weihen fiengen an, statt der selten werdenden Opfer das religiöse Bedürsniß auszudrücken. Ja selbst Enthusiasmus ergriff die Gefühle, löste die Zunge zur Weissagung und heiligte die Hand zum Wunderthun. Die alten Mosterien entdeckten sich dem Neoplatonismus und eine magnetische Erspiration der Seelen gab hier und dorthin Schläge, man wußte nicht, von wessen Hand sie kamen.

Wie das Mittelalter sich erhellte, sehlte Aehnliches nicht. Die Zeitgenossen lebten in Welten,
die außerhalb der Erscheinung lagen. Auf der
einen Seite die Religion des wiederauswachenden Alterthums, welche olympische Kränze um die Stirne der Gelehrsamkeit wand und von einer Entzückung begleitet war, die die Jünger dieses Glaubens verleitete, statt zu Gott, zum größten und besten Jupiter, statt zum Papste, zum Pontiser Maximus zu beten: auf der andern Seite
die Mystik im Christenthume, das Lauschen auf die heimlichen Offenbarungen Gottes im Stein, in der Pflanze oder wie der Pietismus wollte, in den Thatsachen des Gemuthes; und zwischen beisden wiederum das Band des Neoplatonismus, beschrieben mit den Charakteren des Thierkreises, — welch' ein Träumen! Wußten die Bannerträger der geistlichen und weltlichen Herrschaft, welche wunderdare Welt ihre Fäden in die politischen Vorgänge verslocht, und woher der Trost kam, der zur Flamme des Scheiterhausens lächeln machte?

Und um des Deutlichsten zu erwähnen, so hat auch das achtzehnte Jahrhundert, der Uebergang der neuen Zeit, die Geschichte und die Mensch=heit scharf gesondert, da die Interessen der einen vor denen der andern erröthen mußten. Die philosophische Speculation trug den Genius über die morschen Trümmer der Zeit hinweg, und wem die Combination versagte, dem lieh der eigenthümsliche antike und schwärmerische Charakter der Poesse jener Zeit Flügel, um eine Wirklichkeit

zu verlassen, die eben so unredtich wie unsichon war. Ja, es sehlte nichts, was die Uebergangszeiten charakterisirt, selbst das Geheimenis nicht, der Mesmerismus, Lavaters Pietismus, die Physiognomik und die Schäbellehre.

Diefe beiben letten Biffenschaften nament= lich bezeichnen etwas Wefentliches für die Zeiten bes Ueberganges; benn fie find biejenigen, welche bie eigenthumlichften Charaftere entwickeln. Wenn die Inflitutionen finken, wenn die Maffe in einen wirren und besinnungslofen Strubel fortgeriffen wird, wenn die Gefete fur ben Entschluß bes Ebeln nichts Gebieterisches mehr haben, woran balt er fich? Die Geschichte jener Zeiten lehrt, eine wie schwere Kunft es wurde, so zu leben, baß man bie Gefahren vermied, ohne bie Achtung vor fich felbft zu verlieren. Auf einem fleinen Brette schiffte man über ben fturmifden Dzean. Ja oft war es überall unmöglich, mit Wurde zu leben, fo baß es feine großere That gab, als

ben Tob. Diefe schwere Runft und wie viele an ihr geffrauchelt, lehren bie Beiten, bie Zacitus beschrieb. Der Untergang bes Romischen Reiches ift eine Fundgrube bramatischer Studien. Dicht, daß die Dichtkunft ihre Stoffe aus ihr entnehmen follte; eben die Mehnlichkeit der Berlaufe ift binberlich und die Staffagen find felten erquicklich; aber für bie Anatomie ber Charaftere wußt' ich kein befferes Theater, als worauf jene Beit bie unglucklichen Cabaver lieferte. Die Individuen schopften alle aus fich felbft. Sie bauten fich wie Tempel ihres eignen Ruhmes auf, fie meißelten und feilten an fich berum mit einem Gelbftbewußtfenn, bas Mitleib erregt, ba bie Beit nichts, gar nichts fur fie that. Schatten und Licht war berechnet, von jeder Bewegung ber Band mußten fie, wohin ber Schatten fiel, die gange Athmosphare ihrer Eriftenz war kunftlerisch und mit ernstem Schweiße belegt. Sie mußten ben Gin= druck jedes ihrer Worte berechnen und in ihr Still-

schweigen fogar noch großere Borficht legen, als in ihre Rebe. Denn bie feinbselige Beit marf ihnen oft weniger vor, mas fie thaten, als mas fie zu thun unterließen. So lag allen ihren Bewegungen ein mathematisches Gefet zum Grunde, wo ein Druck von biefer und ein Gegendruck von jener Seite bie Wirkung immer auf einen britten Drt hinschleuberte, wo ber Berbacht umgangen und bie Nachstellung stillschweigend entwaffnet werben Und wessen Benehmen nicht die Furcht mußte. regelte, ben meißelte ber Stolz aus dem groben Steine ber Maffe. Jene Beit fcuf, nicht burch ihre Rraft, sonbern burch ihre Schwäche, starte Individuen, welche ben Dunftfreis, ber fie umgab, mit eignen Schopfungen bevolkerten, welche ihre Phantasie über die Erde wie ein Belt auß= spannten und die kuhnen Strahlen ihres Auges zur Conne einer felbftgeschaffenen Welt fandten. Sie beschworen einen Glauben, ber nicht mehr war und riefen Gotter aus Grabern auf, in

welche diese sich zum ewigen Schlummer gelegt hatten. Julian gab den stummen Marmorstatuen Griechenlands wieder Sprache, Leben und Gott-beit, so daß sie aus dem Epheu der Vergessen-beit, der sie umrankte, eine Weile lächelten, daß der Satyr sein kluges Ohr spitzte und deut-lich jene Flote klang, auf welcher Apoll den Marssyab besiegte. Julian ist der milde Abendstern des Römischen Reiches, ein Charakter, erhaben und rührend noch dis auf die letzte Thräne, die er in der Wüsse, seines eignen Sterbens vergessend, um den Tod eines Wassenfreundes weinte!

Ich hange mit Undacht solchen Erscheinungen nach, weil sie Glorie und Triumph der Mensch= beit sind. Euer Handeln im Strom der Geschichte ist fast immer nur der Despotismus der Umstände. Was Ihr große Thaten zu nennen gewohnt send, das ist selten mehr, als Facit vorangegangener Ruftungen. Fast alle sogenannten historischen Helden müssen ihren Ruhm mit Paladinen, welche

einen Kranz um sie bilben, theilen; ihr Schatten fällt niemals weit über die Erde, sondern Kriegsgefährten und Minister fangen ihn aus. Göttlicher, weil menschlicher, sind jene Charakterimprovisationen, welche in der Zeit und im Raume einsam stehen, und die man sinnend betrachtet und umgehet, wie ein Denkmal, das eben so sehr auf unsere Phantasie, wie auf unsere Nacheiserung wirken soll.

An diese Beweise, daß die Uebergangszeiten den Menschen vom Despotismus der Geschichte erlösen und dennoch Größeres erzeugen, als die straffangezogene Geschichte selbst, schließe sich noch eine Bemerkung politischer Art!

Es ist den in Nede stehenden Zeitläuften cisgenthumlich, daß sich in ihnen die Mittelglieder der Gesellschaft auflösen und sich alle socialen Dismensionen in zwei große Parallelismen trennen: höchste Gewalt und Bolk. Die Erfahrung von Augustus an dis Ludwig XIV. bestätigt diesen

Sat. Der Despotismus reift die Bebel ber Be-Schichte fast alle an sich, und biejenigen, welche etwa noch gurudbleiben, giebt er willig ben Daffen preis. Die Ariftofratie ift in ben Uebergangszeiten immer erdruckt worden. Welches war die Politik ber erften Romischen Imperatoren? Jene vornehmen Gefchlechter zu bemuthigen und auszurotten, welche feit langer als hunbert Jahren ben Romischen Staat als eine Domane ihres Ehr= geizes betrachtet und alle Inftitutionen beffelben ihren patrizischen Rivalitäten geopfert hatten. Das Bolt war schnell zur Hand, ben Despotismus in biefer Zactit zu unterftugen. Diefer verftedte Rampf war fogar fur bie Moralitat ber Romer während ber Raiserzeit ein erfreulicher Bebel, ber bie Maffe ebler machte. Denn es ift burchaus nicht erwiesen, daß ber Romische Pobel nach Mugust ben republikanischen an Demoralisation über= troffen batte. Im Gegentheil flieg fein innerer Gehalt und fprach fich oft in einer Freimuthigkeit

aus, welche für jene Zeiten Erstaunen erregt. Die Geschichtschreiber haben ausbrücklich jene Mißbilligungen ausbewahrt, welche sich bas Romische Bolk zu verschiedenen Zeiten gegen die Tyrannen erlaubte. So werden die öffentlichen Unglücksfälle eine heilende Rückwirkung auf die Masse, und die schlechtesten Zeiten mußten dazu dienen, die Empfindungen der Nationen zu regeneriren.

Ebenso schnitt auch das sinkende Mittelalter ziemlich die Mittelglieder weg, welche das Sochste und Tiesste auseinanderhalten. Die Autorität arrondirte sich in den Trümmern des Feudalismus freilich zur absoluten Monarchie, aber auch die Nationen rissen einen Theil der Verlassenschaft an sich und integrirten sich durch die allgemeine Zulassung Aller an die Quelle der Bildung und Aufklärung. Die unterste Eristenz nimmt eine breite und solide Basis, der Bürgerstand pflanzt die Fahne der Unerschrockenheit auf, die Prievilegien werden zerrissen, die Bastille sällt und

Die Nevolution springt mit fliegendem Haar auf einen Tisch, von dem sie ihre rhetorischen Blige auf die schnell entzündeten Gemüther wirft.

## IX.

Die Revolutionen.

Wenn die Menschheit zuweilen ihre Bruft luften foll, wenn in ben Revolutionen diefelbe Rothwendigkeit liegt, wie in frankhaften Reactionen bes thierischen Korpers gegen bas Rrankhafte; so mochte biefe Meinung schwerlich etwas Unbe res fenn, als ein Bulfsfat fur die Geschichtsanficht, welche wir nicht theilen. Die Teleplogie betrachtet die Geschichte als die Losung eines Problems, genannt Mensch, und nimmt ebenfo bie Berirrungen ihres Gegenstandes in Schut, wie naturlich bie Bulfemittel, welche jene wieber in bas Gleis ber pabagogischen Orbnung gurudführen. Sier ift ber Menfch zuerft ein Rinb, bann ein Jungling, ein Mann, er fturgt feinen Leibenschaften nach, fiebert, leibet am Durchbruch bes letzten Weisheitszahns, bas Blut entsündet sich in irgend einem Theile und die Resvolution tritt als Baber zu ihm heran, um die Aber zu schlagen. Man weiß, daß die Physioslogie einen Theil guter Pådagogik bildet und hier ift eine Anwendung berselben!

Sch glaube aber, die Revolutionen haben eben so wenig, wie die Kriege eine absolute Nothwendigkeit; sie werden immer auf etwas zurückstommen, was der Entschuldigung bedarf, auf eine Uebereilung, am öftersten aber auf Despotismus, Gewalt, miserable Eristenz, kurz auf Zusstände, welche nicht länger zu ertragen waren. Keine Revolution darf sich dem moralischen Gessichtspunkte entziehen; es wird immer eine Berantwortlichkeit geben, welche bei ihnen auf eine freie Willenskraft fällt, auf eine Handlung, welche sast immer Berschuldung und Beranlassung in diesem Falle ist. Man will sogar die französische Revolution außer aller Zurechnung stellen. Ran

will nur Beariffe, nur buntle Energien ber Schicksalsnothwendigkeit sehen, welche jenes schau= bervolle Drama tragirten, man betrachtet bie eine, wie die andre Partei als Schauspieler, welche eine vom Beltgeift einftubirte Rolle vortragen, als Marionetten, die von einer unsichtbaren Sand am Drathe bes Begriffes maren gelenkt worben. Belde Gesichtsvunkte bleiben bier übrig? weit war Ludwig XVI. schuldig, daß er fein Haupt verwirkte, wie weit Robesvierre, ber es ihm abschlug? Wenn es eine zwingende Noth= wendigkeit in der frangofischen Revolution gab, fo mar es nur bie bes Mugenblickes. Diefe trat, nach dem schwülstigen Bilbe des Horaz, mit Rå= geln, Klammern und fluffigem Blei nicht an bie Menschen, sondern an das was sie thun muß= ten, heran und schlug blutige Gesetze an die Straßeneden. Das geronnene Blut war ber Angenblick und die Nothwendigkeit beffelben bie, auf ihm nicht auszugleiten. Woran fich halten?

Wie es vermeiden, daß man kein Opfer wird? Nicht anders, als daß man selbst Opfer macht, daß man heute das thut, was man morgen hatte leiden mussen. Die Noth des Augenblicks, nicht der Weltgeist entschuldigt die gräßlichen Thaten der Französischen Nevolution. Die Menschen mußten über eine und dieselbe schmale Brück, mußten es zu gleicher Zeit, und wehe dem, der an den Nand gedrängt wurde!

Alle Revolutionen lassen sich unter einen meralischen und einen politischen Gesichtspunkt brimgen. Dieser schließt jenen oftmals aus; aber der erstere ist niemals ohne den letztern. Denn dasjenige, was man unter dem Namen einer moralischen Revolution wenn auch nicht empfehlen, doch für weniger gesährlich ausgeben möchte, wird sich schwerlich, gleichviel, ob es aus den reinsten Triebsedern entsprungen ist, auf die Länge ohne Gewaltthat erhalten. Alle Religionsstiftungen waren moralische Revolutionen und keine nahm einen

friedfertigen Gang: felbft bie Reformation batte ihre Martyrer, ihre Ercesse und zulett die Confeaueng eines breißigjahrigen Bernichtungsfrieges. Man kann die Ideen nicht potenziren, ohne die bestehende Wirklichkeit herabzudrücken. Man kann Die Menschen nicht edler, strebender, felbst sittli= cher machen, ohne daß sie anfangen, sich und ihre Lage zu beurtheilen und basjenige, was fie außerlich umgiebt, mit dem, was sie innerlich bebt, in Einklang zu bringen. Wenn bie geftei= gerte Bilbung auch nicht immer ben Bunsch erzeugt, das Leben ihr nachzuziehen und conform zu machen, so verliert das Leben doch, wo es positiv ift, an feinem Werthe; eine Gleichgultigfeit über bas, mas die Wirklichkeit bieten kann, bemåchtigt sich ber Gemuther, und ber geringe Schmerz, etwas Altes zu verlieren, ift immer schon ein Schritt zu bem Wunsche, etwas Neues zu gewinnen.

Die moralischen Revolutionen haben ihre Gefete wie die politischen; nur bag diese fich mehr im Berlaufe, jene mehr im Beginne aussprechen. Belches ift eine moralische Revolution? Gine Aenberung der herrschenden Denkweise; aber fie ergiebt sich nicht von felbst. Sie muß ihren Impuls, sie wird ihre Maximen haben. Den Impuls giebt bas Genie, oft blos bie Ueberzeugung, noch öfter bas Genie bes Frethums, b. h. bie Schwarmerei. Bier lehrt die Geschichte einen unumftoglichen Sat, bem ber größte Frangofische Demagog, Mirabeau, eine Weihe gegeben hat, baß man ohne die Menschen auch in den Dingen nicht reuffirt. Denn werft eine Ibec bin! Rigt Guch die Haut auf, welche Euer Herz verhüllt! Thut etwas, das groß, ift, ober lehrt etwas, wovor felbst ber himmel erschrickt - Ihr werdet ein= fam fteben mit Eurer Ibee, Guerm pulfirenden Bergen, Gurer großen That, Gurer titanischen Lehre, wenn Ihr an die Menschen nicht gedacht

habt! Wie zahllose Ibeen find so bingeworfen über Racht, wie man ein Finbelkind an eines Bornehmen Thure aussett, und verschwanden bann, ftumm, vielleicht ein wenig schreiend in einer Pension, wohin man ben Wurm zur Pflege giebt, und mo es balb flirbt, weil es feine Mutter hat! Man kann nicht fur alle Theorien, die jest nur noch in ber Wiffenschaft eine Stelle haben, annehmen, daß ihre Urheber ihnen die practische Unwendbarkeit absprachen: alte und neue Philofophen geizten nach einer Berudfichtigung bes Publikums und stellten felbst ihr Utopien, ben atlantifchen Traum eines Englischen Kanglers, nicht hin ohne die Hoffnung, daß die Erfahrung etwas bavon zu ihrem Nuten verwenden mochte. Aber die Menschen hatten ihre Interessen, vie Alten giengen ihrem Gewerbe, bie jungen ihrem Chrgeize und ihren Liebeshandeln nach, und ber Bundftoff verblitte.

Reine moralische Revolution gelingt ohne einen gewiffen Aufwand von Demagogie. Luther fuhlte bies wohl und zog ein Interesse in seine Iden; er hatte bie Furften burch bie Secularisationen balb gewonnen. Die Geschichte zeigt auf umgekehrte Erscheinungen, daß namlich die Interessen fich ber Ibee bedienen. Den Kreuzzugen lag eine papistische Intrigue jum Grunde, und basjenige, was zu ihrer Ausführung bienen mußte, war ber Fanatismus einer Ibce. Ueber die Menschheit felbst find bie Menschen am wenigsten beunrubigt. Auf Roften ihrer Intereffen thun fie fur bie Bumanitat nicht viel. Sie werben niemals glauben, daß der Menschheit etwas nuten kann, was ihnen felbst Schaben bringt. Mein Stud Uders, meine neue Gartenanlage, die letten hundert Thaler, die mir noch an einer Million fehlen ich wußte nicht, was die Weltgeschichte, ober die Philosophie, oder beine moralische Revolution ba=

gegen einzuwenden hat. So lautete bas Rafon= nement aller Zeiten.

Der Demagog verschweigt sich hieruber nichts. Er weiß, daß man zuerft an die Bedurfniffe anknupfen und daß, wenn sie nicht vorhanden sind, man fie schaffen muß. Der Mangel wirklicher Interessen lagt sich durch die Schopfung funftli= der erfeten. Gleichviel, ob die Uebel ba find, ober affectirt werben, ber Demagog braucht fie als den Vogelleim seiner Ideen, die fich von selbst nicht befestigen. Muhamed hullte feine Offenba= rungen in bestimmte Tenbengen und Borftellungen seines Bolkes. In brei Jahren hatte Muhamed, als er nur noch Prophet senn wollte, vierzehn Anhanger. Das war schmerzhaft! Eine Religion von vierzehn Bekennern! Muhamed gewann erft, als fein Leben hiftorisch wurde und er die Feinbfeligkeiten ber Arabischen Bauptlings= familien fur feine Intereffen benutte. Dasjenige ferner, was an der Frangofischen Revolution moralisch war, hatte schon breisig Jahre vor ihrem Beginne ausbrechen können: Die Menschen und die Ideen waren reif; aber die Gegenwirkungen waren noch nicht ganz abgenut, die Interessen hatten sich noch nicht erschöpft. Der neue Sauerteig der Menschenrechte wurde erst verzehrt, nacht dem man veritables Weizenbrod mit ihm gebacken hatte.

In allen Revolutionen gehen die Menschen auf dem Kothurn. Sie erheben sich über ihre eigene Gestalt, sie haben ein Maaß, das über die Länge ihres Körpers hinausreicht. Denn gleichviel, ob das Interesse die Kohlen hergab, welche die Idee schüren konnte, oder ob der Gestante in die Masse wie der Blitz schlug, haben sich einmal die Ereignisse eingesädelt, so schwellen die Abern, die Brust hebt sich, die Stimme hat ein schallendes Echo und redet Dinge, die ihr sonst fremd waren, wie im magnetischen Zustande. Es wäre eine Ausgabe, würdig der Psychologie, den

Menschen zu zergliedern im Zustande historischer Erstase. Die Revolutionen scheinen Maaßstabe zu verlangen, die der gewöhnlichen Imputation wisdersprechen. Die Poesse, selbst der Wahnsinn macht seine Rechte geltend; welcher Urzt hat das Hirn eines Revolutionars untersucht?

Die ganze französische Revolution gehört in die erstatischen Zustände der Geschichte, aber als einen Charakter, der der Typus dieses transcenschnen Enthusiasmus ist, möcht' ich Masaniello nennen. Dieser Mann, welcher seiner tragischen Lebenswendung wegen von der Poesie so oft beshandelt worden ist, liegt in seiner poetischen Drisginalität noch immer brach. Es hat ihn keiner in seinem Pathos begriffen, für Deutsche ein um so gerechterer Vorwurf, da Lessing über die Raserei des Masaniello schon so tiessinning gesprochen hat. Lessing hält die von allen Dichtern gebrauchte Intrigue einer Vergistung für sehr unpoetisch und entbeckt in dem Seelenzustande jenes Unglücklichen

felbst die Urfache seines Babufinnes. Leffing wollte, bag man an Masaniello ben alten rafenben Berfules modernifirte und bie Berruttung seines Verstandes als die Potenzirung eines exftatifchen Buftandes nahme. Dies ift gemiß fehr poetisch und von der historischen Wahrheit vielleicht gar nicht verschieben. Die Spanier misch= ten ben Trank nicht; benn fie faben einem Aufftande gegen die Aristokratie von Neapel mit Schabenfreude zu. Coll ich die Leffing'sche Ibee noch beutlicher aussprechen, so rachte fich die Revolu= tion felbst an Mafaniello. Die große Kraft ber untern Bolksklaffe liegt in ben wenigen Ideen, die sie hat. Ein Landmann ift schwer zu tauschen; benn feiner Begriffe find nicht viel und mit menigen Posten ift leichte Rechnung. Bas bem schlichten Verstande an Begriffsvermogen fehlet, bas ersett er burch Mißtrauen. Bei einem Manne von Bilbung geht Borfat, Entschluß und Musführung weit langfamer, weil die Maffe ber Ibeen

die Combination erschwert und fich bas Refultat gulett immer unter hundert bedenklichen Rudfich= ten ergiebt. Masaniello litt an einer gewaltsamen Musbehnung feines Begriffsumfanges. In ben ehrlichen Ropf eines Fischers brangten fich bie Abstractionen einer Stellung binein, welcher er nicht gewachsen war. Der Cirkel, ber feine Begriffe umschloß, behnte sich aus und mußte bie naturliche Sarmonie feines birnes zerfprengen. Dies ift vielleicht ber mabre Grund aller revolutionaren Erstafe. Die Menschen leiben phosisch und moralisch an einer gewaltsamen Musbehnung ihrer Begriffe, und fturgen in eine franthafte Bemußtlofigkeit, wie Thiere an einem Gie erkranken, das ein Insect in die Poren ihrer Saut ab= legte.

Wenn irgend ein Phanomen die bisherige Phislosophie der Geschichte auf ihren mahren Gegensstaud aufmerksam hatte machen können, so ist dies der Verlauf aller politischen Revolutionen.

Denn ich weiß nicht, unter welchen Zweig der Wissenschaft das beinahe mathematisch erwiesene Gesetz, welches sich in ihm ausspricht, zu bringen wäre. Von den ersten Fluctationen der Athenischen Republik dis zum achtzehnten Brümaire sind alle Thatsachen aller Revolutionen analog gewesen. Sie nahmen, abgesehen von einzelnen Orizginalitäten und manchen durch tellurischen Einsluß möcht' ich sagen herbeigeführten magnetischen Absweichungen, zu allen Zeiten denselben Charakter an, welchen vollkommen zu beweisen, Casar freislich zu früh, in irgend einem Punkte aber zu wisderlegen, Napoleon zu spät gestorben ist.

Die Form bes Gesetzes ber Revolutionen ist nicht burchaus Auf= und Niebergang, sondern nach den ersten Stadien der Erhebung eine Aus= behnung in breite Dimensionen, eine Verslachung des erst keilformig anstürmenden Geistes der Un= ruhe und zuletzt ein Schuffact der Ufurpation. Denn gleichviel, ob die revolutionirten Bolker ih=

rer errungenen Freiheit mube sind ober nicht, freiwillig entaußern sie sich ihrer nicht; sondern der,
welcher sie consiscirt, welcher sie consisciren kann,
ohne daß Widerrede statt sindet, muß wenigstens
den Schein der Gewaltthätigkeit annehmen. Zu
allen Zeiten wird selbst ein träges, erniedrigtes
und schmeichlerisches Volk seine Freiheit nicht anders verlieren wollen, als mit dem Scheine, daß
man sie ihm genommen habe. Eine Thatsache,
die sich in vielen Erscheinungen der Römischen
Geschichte wiederholte.

Das erste Stadium ist immer ein gesetzliches: die Berusung der Notabeln, die Petition der Nechte, in Uthen der Nuhm der Perserkriege und die Hegemonie, in Nom die Errichtung des Tribunats. Das Tribunat der Römer war die Pressfreiheit der Neuern. Es ist auffallend, wenn man die Veränderungen und Schickfale des Tribunats liest, die Desinitionen und Wendungen, mit denen es von den Rednern bezeichnet wird, man

kann sast immer das Wort Preffreiheit substituisen, und wird die schlagendste Uebereinstimmung sinden. Sulla hatte das Tribunat abgeschafft: wir wollen es wieder versuchen, sagten die Pastrizier der späteren Zeit: auf einige Zeit, momentan, wir wollen sehen, welchen Gebtauch das Volk davon machen wird. Man schaffte es ab, man ließ es. Es war bald eine fürchterliche Wasse gegen die Aristokratie, bald hatte die Ariskratie die Hand im Spiele und das Tribunat war still und maskirt; oder man hatte es wohl gänzlich frei und benutzte es nicht: kurz, man spricht von der modernen Preffreiheit oder vom antiken Tribunat: es ist dieselbe Sache.

Das zweite Stadium ist die Demagogie, das dritte die Gironde, das vierte der Berg. Periceles war aus edelstem Geschlechte, aber ein Volks-führer, wenn auch philosophischer und selbstbesherrschter, als Catilina oder Mirabeau. Pericles wollte nichts als die Herrschaft des Volkes, er

entfesselte erft bas Bolk, er konnte es nicht fo beherrschen, wie Demetrius, wie Gulla ober Pompeins. Perifles richtete die vollkommene Democratie ber, fürzte die Gironde des Areopags und binterließ einen Staat, wo Rleon fein Glud machen konnte. Die Romische Gironde war theils die gemäßigte Ariftofratie bes Senats, theils bie ber Wiffenschaft, ber Bilbung und Tugend. Cicero, Cato, Hortenfius, Atticus, biefe Namen bezeichnen eine Fraction im Romischen Staatsle= ben, welche mitten in anarchischen Sturmen und Wogen das Prinzip glaubte retten zu kannen und awischen der Aristofratie und Demofratie eine rich= tige Mitte suchte. In ber Englischen Revolution wurde die Mäßigung des Parlamentes zwischen bem Ungluck Rarls und ber Entschlossenheit ber Indevendenten erdruckt. In felbft in ber Geschichte ber huffiten trennen sich zwei Parteien, die Calirtiner als die Gemäßigten und die Tabo= riten, als die Unverfohnlichen, welche felbst in

ihrer Blindheit noch fochten, wie Ziska. Die französische Geschichte spricht für sich selbst.

Das fechste Stadium ift die Militarherrschaft, bas lette endlich bie Monarchie. Uthen hatte fic erschopft. Es murbe zuerft eine Beute ber beiben Demetrier, bann Macedoniens, zulett ber Romer. Rom selbst fiel in die Tyranneien der Burgerkriege. Der Alleinherrschaft bes Gulla fehlte nur der Name. Pompejus war zu ehrgeizig, die Freiheit zu dulben und boch zu feig, sie zu vernichten. Als Feldherr (bem Berzoge von Wellington ahnlich) ein Mann, ben bas Glud immer an Orte führte, wo es nur Dinge zu beenben gab und wo der ganze Ruhm immer auf die kleinste Muhe fiel, weil sie die lette war; als Staafsmann nur aus bem hintergrunde und burch seine Creaturen operirend, konnte er ben Naden der Freiheit nur auf Augenblicke beugen. Cafar war ein Mann des Entschlusses, aber auch politischer Berechnung. Cafar siegte burch bie

Schlechtigkeit, Cromwell burch ben Fanatismus, Napoleon burch die Ermüdung der Masse. Casar, der edelste Römer, Sproß des Julischen Hauses, Enkel des Aeneas, verband sich mit dem Bolke gegen die Aristokratie: Napoleon, der Sohn eines Abvokaten, mit der Aristokratie gegen das Bolk: Cromwell suchte keine Allianzen, er vertraute auf das Gebetbuch, welches er im Eisenkorbe seines Degens trug. Casar überstrahlt Alle; denn er machte, daß ihm eine neue Dynastie folgte, Cromwell und Napoleon aber brachten es dahin, daß die alten Dynastien wieder zurückkamen.

Die Einsicht in diesen nothwendigen Weg aller politischen Revolutionen hat zuweit um sich gesgriffen, als daß sich nicht, eben durch den Sieg des Bellerophon, die griechische Chimara der Resvolution in eine französische Chimare sollte verwandelt haben. Den Zeitgenossen wie den Nachstommen schweben jene unwiderleglichen Gesetze als Warnungen vor, schwerlich, um in der Res

volution burch Bermeibung berfelben gu fiegen, sondern dadurch zu fiegen; bag man die Revolution felbst umgeht. Wir fagten zwar, daß moralische Umwälzungen niemals ohne politische Rudwirkungen find. Dies beweift bie Doglichkeit, bie politischen Probleme unfrer Zeit auf moralische zuruckzuführen, und sie badurch friedlich zu losen, da wir unter jenen Rudwirkungen nicht gewaltsame ju verfteben brauchen. Die eigentliche Scharfe der modernen Idee kommt daher, daß sie die Waffen ber Gewalt selber tragen will und mit bem Borte entscheiden mochte, mas fonft nur burch bas Schwert entschieden murbe. Ich gebe bier nur hoffnungen und Bunfche, von benen aber nicht ber fleinste Der ift, bag wir "Gerechtigfeit lernen - moniti!"

## X. Gott in der Geschichte.

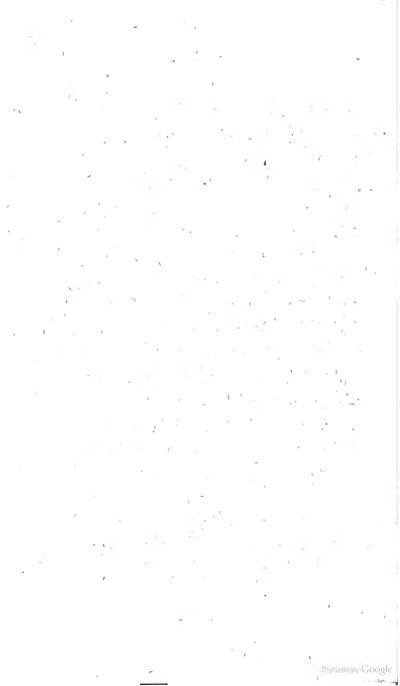

Banle, ber beinahe felbst Atheist mar, stellte ben Sat auf: "Ich will lieber Atheift, als Gogenbiener fenn." Montesquieu wiberlegte ben Sat vom politischen Standpunkte aus, und giebt mit der bewunderungswurdigen Geschmeidigkeit seines Geistes, mit ber ihn burchaus charakterifirenden Mischung von Fronie und Ernsthaftigkeit seiner Entgegnung die Wendung, daß, wenn es unnut ware, die Unterthanen burch Religion zu zugeln, fie doch wenigstens fur die Furften eriftiren mußte, welche sich durch menschliche Gesete felten einschränken ließen. Er fagt, bag wenn bie Alten einem Lafter Altare errichteten, bies nicht bebeuten follte, daß fie das Lafter liebten, fonbern baß sie es furchteten. Dber welch ein Sinn kann

barin liegen, wenn bie friegerischen Lazebamonier ber Kurcht einen Tempel bauten? Ich mochte zu bem, mas Montesquien hieruber fagt, bingufügen, daß die Alten ben Simmel für eine Ty= rannei hielten, für einen unerfattlichen Egoismus, ber nicht geliebt, fonbern auf jebe Beife befriebigt fenn wollte. Wenn bei ben Alten erft ber Gebanke entstehen konnte, bag ber Schrecken, Phobos, eine Gottheit sen, so lag der zweite Gebanke nahe genng, bag biese Gottheit zu verehren zwar nicht heilig, aber flug mare. Der Tempel ber Lazebamonier war bemnach eine Satisfaction, von welcher fie hofften, bag burch fie die Rache eines personisigirten abscheulichen Begriffes tonne abgehalten werben.

Nicht so gludlich ist Montesquien's Entgegnung auf ein zweites religioses Paradoron Bayles, welches die Staatsfähigkeit des Christenthums betrifft. Bayle sagte: daß wahrhafte Christen niemals einen bauerhaften Staat grunden fonnten. Bestimmt man biefen Sat etwas anbers, als ihn Montesquieu genommen hat, fo alaub' ich läßt er sich vertheibigen, obwohl mehr gur Chre, wie jum Nachtheile bes Chriftenthums. Der urfprungliche Geift bes Chriftenthums fennt feine Gefete, fondern nur Rathichlage; aber es ift unmöglich, fich ein Gemeinwesen ohne prohibitive Institutionen zu benken. Der ganze Charafter bes Chriftenthums geht barauf aus, bestimmte vorhandene Zustände als die Grundlage feines Gebaudes anzusehen, wie ja auch ber Gebanke einer politischen Unabhangigkeit von ihrer Beit niemals in die Ropfe ber Apostel gekom= men ift, vielmehr jene Rlugheitsregel: furchtet die Obrigkeit! allmälig zu einem driftlichen Theorem erhoben murbe. Endlich wird mit biefer Staatbunfahigfeit bes Chriftenthumb, bie fich beim Judenthume und Islam nicht findet, so wenig ein Mangel ausgesprochen, baß im Gegentheil biefer Sat in der Geschichte festaufteben scheint:

Be reiner bie Offenbarung, besto unbeholfener ihr geschichtliches Auftreten. Denn was kann bober liegen, als ber Glaube an bie Unsterblich= keit ber Seele! Wir nehmen bieses Theorem als ein Prufftein aller Religionen an, und finden, daß nichtsbestoweniger kein Sat fur die menschliche Gefellschaft so gefährlich mar, als die Unfterblichkeit ber Geele. Diejenigen, welche immer baran benken, bag fie Burger jener Welt find, pflegen für biefe nichts Gutes zu thun. Der Buddhismus, Lamaismus ift für kein geordnetes Gemeinwesen nute, die Indischen Beiber, welche sich mit ihren Mannern verbrennen muffen, sind für einen fo erhabenen Grundfat, wie das ewige Leben, ein fehr trauriges Opfer. Bon ben Chriften nicht zu reben, die fich burch ben Chiliasmus bis zur bonatiftischen Berrudtheit fteigerten. Bier find gottliche Wahrheiten, welche bem 3wed ber Menschheit zu widersprechen scheinen und die Behauptung beweisen, daß Gott zum Ideale ber

Geschichte in einem andern Berhaltniffe steben muß, als die Teleologie es angiebt.

Bisher hat man die Momente bes religibsen Bewuftsenns in die brei Stufen: Fetischismus, Polytheismus und Monotheismus eingetheilt, boch bamit nur die außerliche Formalitat, ben Cultus, nicht ben innern religiofen Trieb bezeichnet. Das Unterste ist die Kurcht vor der Natur und die Bauberei. Die Fetische find nur Talismane gegen bas Graufenhafte ber Natur. Die priesterliche Korm fur biefe unterfte Stufe ift ber Schamanismus. Umerika beweift, daß es eine fortlaufende, burch ein Geset innerer Nothwendigkeit zusammenhangende Entwickelung biefer untersten Stufe geben kann. Das religiose Bewußtsenn beginnt mit jenem Bittern vor bem Unerklarlichen in ber Natur, steigt allmählig empor bis zur Furcht vor bem, was fich in ber Natur verwechseln kann ohne unsere Ginsicht, bor bem Gebanken, daß biefer einsam stehenbe Baum etwas anbers fenn -

maa, als er fcheint, bag eine Rage mit fo mun= berlichen Augen blickt, als mare fie etwas anderes, als fie scheint, und so fort. Diese Angst bes naturlichen Menschen steigert sich immer bober burch bie Zauberei. Jest kann ein altes Beib ein Drache, ber Schaman ein Tiger werben. 2Bo Rettung? Bo Sulfe por biefer unerklarlichen, fürchterlichen und in allen ihren Schreden immer ftummen, lautlosen Natur? Man bat Talismane. Man geht schon sicherer burch ben Walb, wenn man einen geweibten Ring am Finger bat; man reitet froblich burch bie Belt, wenn bas Rameel unter bem Sattel einen fleinen fcmutigen, graßlich gefraten Gogen tragt. Die Religion erweitert fich, die Begriffe werben ebler, man fieht gen himmel, und betet ju ben Sternen, gur Sonne. Jener Gottesbienft, welchen bie Spanier in Peru vorfanden, mar die lette und bochfte Ausbildung bes fich auf ber Stufe ber Ratur haltenben religiofen Bewußtsenns. Die Eroberer

waren überrascht, eine Religion zu sinden, welche sogar das Abendmahl und die Beichte schon kennen sollte. Die Peruaner backten nämlich aus Mais eine Figur, welche sie zuerst anbeteten und dann von ihren Priestern zerschneiden ließen. Ieder bestam einen Theil davon, nicht um seinen Hunger, sondern im seine Andacht zu stillen. Für die Beichte und den Erlaß der Sünden trasen die Spanier ein ähnliches Analogon, das die Einführung des Christenthums erschwerte, weil die Heise den sich weigerten, eine Religion zu adoptiren, welche sie schon zu besitzen glaubten.

Die zweite Stufe des religiösen Bewußtseyns nahm Asien ein. Die Natur ist überwunden, das heißt, sie wird verstanden. Man kennt den Unterschied der Elemente, man betet die Sonne, die Gestirne, das Feuer an, weil man die Wirstungen derselben versteht. Die Zauberei kömmt hier nirgends auf, weil die Kräfte der Natur nicht mehr miteinander verwechselt werden. Es

wird Denen, welche die Offenbarungsphyfiognomie ber Matischen Religionen bewundern, auffallend vorkommen, wenn ich behaupte, daß ber birigirende Geift berfelben überall ber Berftanb ift. Aber es ift fo. Bas charafterifirt biefe Religionen schlagender, als ihre entwickelnde, logische Sustematif, ihre Unterscheidungen zweier Principe, ihre dialectischen Mittlerschaften, und zulett jene Spruchweisheit, die bei Confucius und Zoroafter gang nuchterne und praktische Lebensmarimen wurden? Der Charafter aller -affatischen Religionen ist die verståndige Eintheilung der ele= mentarischen Rrafte, bie Conberung zwischen Licht und Schatten, zwifden Leib und Seele, und bie große Rolle, welche bas Wort in ihnen fpielet, ift nichts anderes, als der Triumph einer fich und ihnen bewußten und über die Natur waltenben Bernunft. Das Phantastische berselben kommt auf Rechnung ber Poefie und Geschichte. fpricht von Offenbarungen. Welches find die affatischen Offenbarungen? Nehmen sie von irgend einer ihrer Emanationen an, daß sie über die Zeit hinausgelegen hätte? Nein, sie haben alle das Gewand historischer Traditionen. Sie haben ihre ungeheure Chronologie, sie deuten auf Zeitalter und bestimmte Epochen und wollen kaum etwas Anderes, als den Mangel der Geschichte ersehen. Inden und Christenthum sehen das Zeitliche immer in Gott, die asiatische Offenbarung sehet das Göttliche immer in die Zeit. Wahrlich, unsre historischen Theosophen sollten eine edlere Meinung von der Offenbarung haben und dassenige, was Geschichte ist, nicht für Religion ausgeben wollen!

Wer nun endlich über den Monotheismus im Allgemeinen, oder die Wahrheit der christlichen Kirche insbesondere Aufklärung wünscht, und sich damit begnügt, daß aus dem alten Testamente die Richtigkeit des neuen, aus der Auferstehung Christi sein Tod und aus seinem Tode seine Gottheit bewiesen wird, der lese den bekannten Traktat des Sugo Grotius. Dber mer eine directere Polemit gegen ben Utheismus will, wer in feine driftliche Liebe noch etwas Born zu mischen pflegt ober einen Geift schapen fann, ber mit blutwenig Philosophie auf entsetlich boch gesatteltem Pferbe fist, bie Barefie mit Atheismus und Atheismus mit Immoralitat verwechselt und ein wissenschaft= liches Problem mit lauter unbewiesenen Beifchefagen lofen will, bem rathe ich zu ben berühmten-Penfées Blaife Pascals. Wer endlich ben Muth hat, bas Chriftenthum beshalb zu verehren, weil feine spatern hiftorischen Errthumer ben thatsach= lichen Umfang besfelben fo großartig ausgebehnt haben zu einer Freiheit, wo die Anregung gur Religion Religion felbst ift, wo jeder so oder fo bestimmte fromnte Moment beshalb ein driftlicher ift, weil bas Chriftenthum zwar will, bag er unendlich soll ausgedehnt werben, ihn aber boch nicht einschränkt auf ein nothwendiges Gefet; wer fich über die prefaren Bestimmtheiten einer positiven

Religion barin troftet, bag bie Bielbeit eben barum bas Bollkommenfte ift, weil fie bie Einzelheit fich am originellften entwideln lagt und gleichfam bem religiösen Momente en betail eine bogmatische Auswahl en groß anbietet; wer ficher ift, bag bas Christenthum feine Grenze bat, Die bich zu Ginem verpflichtet, fondern nur eine Form ift, die dir Alles moglich macht; bem wird in Friedrich Schleiermachers Reben bas Berg vor Wehmuth und Freude aufthauen, ber wird in Chriffus einen gebeimnigvollen Erlofer finden und aus einem Irrthume ber Geschichte eine unwiderlegliche Wahrbeit bes Bergens giehen. Denn Schleiermachers Unficht ift Irrthum, fo lange er nicht Jebem seiner Anhanger die Unerschrockenheit vor dem Grundtert und ber Rirchengeschichte einflogen fann, bie ibn felbst befeelte. Schleiermachers Glaube war ein lebendiges Kunftwerk, bas mit feinem Tobe zusammenfiel. Er bekehrte, nicht baburch, daß er überzeugte, sondern daß man ihn anschaute.

Im Berhaltniffe zur Geschichte theilen fich gunachft die Religionen in zwei Orbnungen ein. Entweder abforbiren fie alle hiftorifche Energie ber Bolfer und machen fich ben Staat, die Sitten, jede Lebensäußerung unterthan, ober fie verhalten fich zur Geschichte nur supplementarisch. Von ber erften Art find bas Judenthum, die binterafigti= fchen Religionsformen, befonders ber Lamaismus und ber Islam. hier ift bas gange Bolksleben von den Bestimmungen ber Religion ergriffen, jede Individualitat wird von ihnen in Unspruch genommen und kann nicht ausweichen, ohne überall religibsen Gesetzen zu begegnen. Supplemente bagegen find die Naturreligion, das flafische Beidenthum und besonders das Christenthum. Bier ift ben menschlichen Geiftesfabigkeiten, bem Thun und Laffen in offentlichen Rreifen die größte Freibeit bewilligt. Der Fetischanbeter findet fich mit seinem Gogen nur fur gewiffe Stunden und gewiffe Dinge ab. Der Grieche bezog Manches auf die Götter; aber doch immer mehr die Erfolge, als die Beweggrunde. Der Chrift endlich ist für die Erde nur ein medianisches Werkzeug, das seine Bestimmung erfüllt, sein Auge sieht den Himmel offen, sein ganzes Leben läuft dem irdischen Gewühl nur parallel.

Die Consequenz der ersten Gattung wird fast immer der Despotismus, die der zweiten sollte nur die Freiheit senn. Studiren wir das Chrisstenthum an seiner Quelle und können so viel Historisches von ihm abstreisen, das wir auf die reine Lehre Jesu, also statt auf eine Kirche auf die theosophische Secte stoßen, so ist dieser Glaube deshalb der vollkommenste, weil er die historische Freiheit am wenigsten beschränkt. Ja felbst noch in seiner Entartung übertrifft das Christenthum, was das Impulsgeben an die Geschichte und die Entwickelung der eigenen Individualität betrifft, jede andere Religion und keine mehr, als die natürliche. Die natürliche Religion ist immer

nur Product und zwar für einen freien Mann das erhabenste Product, das ich kenne, aber sie ist kein Anstoß, weil sie der Masse keine außere Handhabe bietet. Wenn es sich um Erziehung, Reise und Heranbildung handelt, so wird sie von jeder positiven Religion, sie mag auf noch so fabel-hafte Voraussegungen beruhen, übertrossen.

Meine Ansicht vom Christenthum ist so beschaffen, daß ich ihr gern einen neuen Triumph gewähren möchte; aber ich verlange, daß man dann einigen Ansprüchen und Borrechten entsage, welche das Christenthum als Kirche hat. Tesus Christus ist ein Mittler; aber ein Mittler unsres dialectischen Gefühls, der Mittler für die erste Stufe, wo das religiöse Bewußtseyn, ich will es die Erlösung nennen, in uns erwacht, wo uns der Zwiespalt unsrer beiden Naturen und der Widerspruch des Endlichen und Unendlichen vor den beschämten Augen liegt. Ich glaube aber, daß dassenige, was uns nach dieser ersten Stufe

bas Chriftenthum bietet, nimmermehr etwas ift, mas in bes Erlofers ursprunglicher Absicht lag, fondern daß die Gemeinschaft, die er seinen Glaubigen anrieth und mas barauf die Rirche murde, nur ber Musbrud biefes erften Momentes, bie fichtbare Darftellung und Berkorperung unferes erweckten religiofen Bewußtsenns fenn follte. Ich glaube, bag von diefer Stufe an die großte Freibeit beginnen mußte, welche mir um so evange= lischer und urchristlicher scheint, da der Heiland nicht barauf ausgieng, eine außerliche neue Berehrung Gottes zu ftiften, fondern fur Diejenigen, welche ihn zunachst umgaben, im Gegentheile eine Trennung vom Judenthume um Alles in der Welt nicht begunftigte. Wenn Religion schon in ihrem etymologischen Ursprunge eine Unkettung an ben himmel, eine Berpflichtung, ein leitenber Uriabne= faben ift, fo scheint mir bas evangelische Christenthum beshalb die vollkommenste zu fenn, weil ihr ganger Charafter die bloße Mittler= und Unterhändlerschaft ist, weil alle ihre Mosmente dialectisch spolemischer Art sind. Christenthum ist die vollendetste Anregung sur Alle zur Tusgend, und für Einige zur Philosophie. Das Christenthum ist kein System, sondern nur eine Methode: aber eine Methode von der Art, die jenes immer ahnen läßt, und unsern innern Menschen in einer fortwährenden, geistigen und gefühlvollen Anregung erhält.

Die freie Entwickelung unfrer höhern Indivibualität kann burch nichts so sehr gehoben werben, als burch jenen polemischen Charakter bes
Christenthums gegen die Welt und gegen die
menschliche Natur. Diese Religion rüttelt die
natürliche Vegetation des Individuums aus ihrem
bewußtlosen Schlase auf, sie erzeugt durch Prüfung, Selbstbeschauung, durch ein dialectisches
Versahren, welches selbst den schlichtesten Verstand in moralischen Aufruhr bringen muß, Momente, welche nicht nur das Herz erwärmen,

sonbern auch ben Ropf erleuchten; fo daß, wenn nicht leider die später für das Christenthum erfunde= nen Formen an eine folche Wiebergeburt herantraten, wenn nicht die mustische Erregung sich sogleich dem Pietismus hingabe und fatt zu handeln zu resigniren beganne, die Menschheit bei jeder religibsen Erwedung sich ber Mussicht auf eine freiest gebildete Perfonlichkeit wurde zu erfreuen haben. Das Chriftenthum felbst will nicht mehr, als die Kohlen anbieten, um die innere Gluth beiner erwachten Individualität fortwährend zu schüren: wie benn Schleiermacher fo berrlich gesagt hat: "Im Christenthume ift die Reli= gion felbst immer wieber ber Stoff ber Reli= gion." Man muß bingufugen: in jenem Chriften= thume, bas bie Bibel an unverdachtigen Stellen lehrt, in jenem Jesus, ber bochstens eine Secte und keine neue Kirche im Auge hatte, in jenem Mittler, ber beghalb ben Kreuzestod litt, baß Beber fich felber Prophet murbe, furz in jenem

Christenthume, wo der Herr nicht das Object, sondern das Subject der Religion ist. Auch hat zu allen Zeiten, wo das Christenthum nur noch Kirche war, wo sich die lebendigen Kräfte besselben in architektonische Gebäude crystallisirt hatten, die Geschichte einen schwerfälligen, mit dem schlorrenden Gange der Mönche und Präslaten analogen Weg genommen. Die Köpfe der Masse sind immer von Schwamm, und bleiben es, wenn kein lebendiger Funke in sie hineinfällt, der sie entzündet.

Und nun brängst Du mich, daß ich dir sage, in welchem Verhältniß die göttliche Idee zur hisstorischen stehe, ob die Gottheit über der That und dem Ereigniß schwebe und welch' einen Mosment in dem großen metaphysischen Wunder die vollendete und zukunftige Historie unsres Erdballes ausfülle. Was soll ich antworten? Du glaubst mich bleich und erstarrt zu sinden, da ich die Ordnung der Geschichte läugnete und doch den

Droner selbst nicht langnen kann. Zufall, Dreisstigkeit, Uebermuth, Verbrechen, Thorheit, jebe Leidenschaft des Kopfes und des Herzens ließ ich mit den Menschen spielen, wie Tacitus in meisnem poetischen Versuche Nero sagt:

Die Weltgeschichte ist nur kurz, ein klein Gebicht, So kurz wie des Gerechten Traum Beschränkt auf eines Menschenalters Raum.
Was draußen sich begiebt,
Das ist die Weltgeschichte, die getrübt
Wird von den Nebendingen
Und Alles dehnt zu großen, aber leeren Ringen,
Zu einer Zeit, an Jahren unzählbar,
Was nur in Gott ein kleines Athmen war.

Ich will antworten und biefe Schrift mit meinem philosophischen Glaubensbekenntnisse schließen.

Warum hat die Metaphysik von Thales bis auf Hegel niemals überzeugen, das heißt, aus der Philosophie eine Religion machen können? Die Herzen blieben nicht kalt, wie Cartessus seinen Beweis entbeckte und Kant von unsern Unschauungen mit seinem kritischen Skalpiermesser bie zwiesache Haut: Naum und Zeit ablöste. Aber biese Wärme war nicht die der Ueberzeugung, sondern die der Demonstration und einer gewonnenen Einsicht in dieselbe. Der Jubel des Heureka! war der einer eintressenden Schlußsolge aus vorangeschickten Behauptungen. Niemand ließ sein Leben für seine Weisheit; denn diese Weisheit war keine Religion.

Sie haben Alle darin geirrt, daß sie mit dem Anfange begannen, da die Ueberzeugung nur in dem Ende liegt. Man construirte vom Sie der Welt an oder von einer Prämisse: Gins ist Alles oder Ich ist gleich Ich; oder man beginnt vom absoluten Seyn, von Thatsachen der Metaphysik, die doch zunächst nur Thatsachen der logischen Vorstellung sind. Wie kann man glauben? Siner Construction, die doch nur vermessen, lächerlich ist? Einer Entwickelung, die, durch und

burch antropomorphystisch, in unsere Borstellung von Gott unwillkurlich etwas von einem Mechaniker und Artisten einmischt?

Ich bestreite nicht bie Resultate der Philoso= phie, fonbern nur ihre verfehlte Methobe. Die Ueberzeugung liegt immer nur in bem, mas voll= endet ift. Werben wir nicht eine gludlichere Borftellung von Gott faffen, wenn wir ausgehen von dem, was seine Erfüllung ist, wie schon die Gnostifer bas Rechte ahnend fagten, von feinem Pleroma, von bem geschloffenen Rreife, und bann allmalig zurud in bas, was ja fur bas Ewige indifferent ift, in unfere Borftellungen, bie fich bas Erfullte immer nur in ber Form bes Berbens und ber Beit benken konnen? Dies retrograde Berfahren murde ba enben, wo unfere Phi= losophen anfangen, und unsere Ueberzeugung wurde långst befestigt fenn, wo biese noch mit unfern Bweifeln fampfen, ba ber Begriff bes Unfanges,

ber Entwickelung und bes Fortschrittes fur bie Ibee Gottes von einer matten Wirksamkeit ift.

Ich glaube, baf alle physischen und moralischen Sandlungen barauf binausgeben, Gott zu probugiren. Es ift untergeordnet fur unfere Ueberzeugung von Gott, wie die Erde fich bildete, ob nevtunisch oder vulkanisch, welch' ein Berhaltniß in beiden Kallen ber Aether gur Gottbeit hatte; aber mit ber Tenbeng biefes Weltkor= pers beginnt unfer Lauschen, mit ber Rugelge= stalt, die er annimmt, mit bem innern Triebe, einem Gesetze ber Schonheit und ber harmonie zu folgen, mit bem Auf= und Niebergange ber Geftirne und ben gleichmäßigen, mathematisch rich= tigen Rreisen, welche die Sonne zu machen scheint. Nicht, daß wir hier ein bespotisches Geset annahmen, welches über allen Dingen thronend bem Universum biese Bewegung gegeben babe, fondern ber planetarische Umschwung ift Unbetung, Religion, Offenbarung und Gottheit. Diese Syperbeln und Parabeln sind die mustischen Hieroglysphen, welche den unaussprechlichen Namen der Gottsheit schreiben, sie suchen eine Uhnung, einen Euspus abzudrücken, der allem, was sich reget und beweget, vorgeschrieben ist. Rückkehr in Gott ist die Tendenz des Universums, die planetarische Bewegung ist die produzirte Gottheit selbst, die Harmonie der Sphären ist dieelbe Kraft, die sie schuf, und Pythagoras lehrte eine himmlische Weissheit, das die Götter Musik wären.

Tede Erscheinung in den verschiedenen Reichen der Natur sucht die Ruckfehr in Gott. Es ist unwesentlich, zu fragen: wie entstand die Natur? Die Frage ist die: was mochte sie seyn? Denn alle Natur hat ihre Arme sehnsüchtig ausgestreckt, wie im Winter die kahlen Zweige gen Himmel langen, zackig, bittend; denn nichts kann hier über sich selbst hinaus. Die geringste Pflanze legt sich einen sinnigen Schmuck an; wenn sie eine rasch welkende Blüthe hat, so ist schon die Form ihrer

Blåtter Symmetrie, eine Bahl, welche immer dies selbe ist, wie am Klee, oder eine Gestalt, welche für den Maler als Modell der schönsten Arabeske dient, wie an jenem Küchenkraute, mit dem die Alten ihre Sieger in den öffentlichen Spielen beskränzten. Selbst in den todten Metallen herrscht ein Streben nach vollendeter Korm. Die Krysstallisation hat ihr eigenes Schönheitsgeses. Die Erdschichten, Porphyr und Schiefer haben eine Tendenz gleichartiger Bildung. Und in Allem, was animalisch lebt, sehlt der göttliche Moment nicht, wenn ihn das Thier auch nur anknüpfen kann an eine Stuse der Gottheit, an den Menschen.

Uns felbst aber ist das Leben und die Geschichte gegeben, nicht als etwas in sich Geregeltes, Absgeschlossenes oder einer besondern Vollendung Zusreisendes, sondern als ein Stoff, der zu allen Zeisten vollständig genug da war, um die göttliche Bestimmung des Menschengeschlechtes auszudrüß

fen. Es hat zu feiner Beit an ben Boraussehun= gen gefehlt, um einen bem himmel wohlgefalli= gen Charafter ohne Lucke ju gestalten, und wenn bie Beiten wechseln, so ift es wahrlich nur, weil die Runft bes Lebens immer Driginal und Meisterstuck senn soll, niemals Copie. Die Geschichte und unfer Untheil an ihr ift ein rober Blod, ben wir nach einem unfichtbaren, in uns liegenden Leitfaden bearbeiten. Wir hammern und meißeln an bem, mas alles und mas eigentlich Nichts ift, etwa, um etwas zu ichaffen, um einen Werth fur ben Markt zu produziren? Wahrlich nicht! Diefe Thaten schwinden schnell und ihr Gedachtniß erhalt von ihnen nur bas, mas ihre Seele mar und die Nacheiferung entzunden fann. Gin gottliches Ibeal wohnt in unfrer Bruft, ein harmonisches Gesetz ber Tugend und ber Schonheit, beim Einen als Gemiffen, beim Andern als mn= stische Intuition. Dies Ibeal ift Gott selbst, ift ber Urtypus all' unferer sublimen Begriffe

und die Uhnung jener gottlichen Bilder und Grund= lagen ber Ibeen, welche von Unbeginn ber Dinge im Schoose ber Weltschöpfung ruhen. Und um biesen Tupus, biesen Gott, ber in uns wohnt, zu erzeugen, leben wir; um ihn aus bem un= gewiffen Nebel unferer Sinnennatur und bem unvollkommnen Bewußtseyn eines in die Materic gebannten Geiftes zu befreien, fo bag er immer strahlender und deutlicher in feinen Bugen hervor= tritt. Darum ichlagen, brechseln und formen wir an diefem Rlot bes Dafenns und arbeiten emfig mit triefender Stirne, beitrer aber und feliger, je gerundeter und vollkommner unfere Leiftungen werben. Wir erzeugen Gott, nicht in bem wir ihn nachbilden; denn dieser Stoff des Lebens ift im Grunde das windige Nichts, ein unnug Ding, wie ber Thon, womit ber Kunftler fein Mobell macht, bevor er an ben Marmor geht; fon= bern jene Regsamkeit der Bande ift ber Bebel, welcher aus bem Unflaren eines Bewußtfeuns, malig das Bild der Gottheit hervorhebt. Daß wir leben, ift nur, daß wir Gottes Antlitz schauen. Diese ungewissen Züge des Himmels, die unserm geistigen Auge vorschweben, diese Dammerungen göttlicher Natur, die in unserer Brust austauchen, setzen sich zu einem sprechenden Bilde zusammen, und werden hell und sonnenlicht, je mehr wir au der äußern Form des Daseyns kneten und meisseln, so daß die vollendete Statue eines Charaketers und eines selig beschlossenen Lebens nichts ist, als die Genugthuung einer innern Ahnung und das in unserer Brust ausgeprägte Ideal der Gottheit.

An jedem Tage wird das Rathfel der Gesichichte gelost. An jedem Tage ist das Ende der Welt. Und mußtest du glauben, für deine Phanstasie, für deine Lust an einer Gewöhnung, daß die Geschichte mit einer großartigen Production endete, mit einem Bau, zu welchem Casar, Atstila, Napoleon, du selbst und dein Nächster einen

Stein gelegt hat, so wurde es ein hehres und erhabenes Götterbild seyn, geformt aus dem historischen Stoffe; und das Bunder des Pygmalion
wurde sich auß Neue bewähren, daß das Bild
Leben blickte und Leben spräche, und es wurde
geslügelt hinüberrauschen in die Sphäre des Himmels und sich auslösen in die zahllosen Energien,
welche die Natur und das Universum schusen, in
jenen göttlichen Urtypus der Dinge, der alles
Werdens Aufang war, und wurde in dem höch=
sten Producte der Schöpfung, der idealen Menschbeit, wohnen, und die Menschheit in ihm.

Aber jedes Wunder ist erhaben über Zeit und Naum, und im Schoose der Ewigkeit liegt der eine Moment in dem andern. Jeder Tag spricht das große Geheimniß Gottes in allen seinen Stufen aus. Jeder Tag kann Dir gewähren, was Du nur als Ende der Dinge in deine sinnliche Vorstellung nimmst. Wenn dein Auge bricht, so bleibt nichts von dir zurück, als Asche. Was

aus der Asche steigt, ist ein Gedanke, aber ein lebendiger, concreter Gedanke, der in Dir wohnte, Gott. Und Deine Seligkeit wird seyn, Dich als einen Moment in Gott zu wissen, und Deine Auserstehung die, Dich zu fühlen in all' den Beziehungen, die Du schon einst zu Deiner Seligkeit hattest. Und dies Erwachen zu einer Erinznerung dessen, was du warst, kann eine Auserzstehung des Fleisches seyn, in dem Sinne, daß wir in einer höhern Sphäre einen frischen Kreiszlauf wagen mussen und zu neuen, hienieden aber unverstandenen Dingen dereinst versammelt werden.

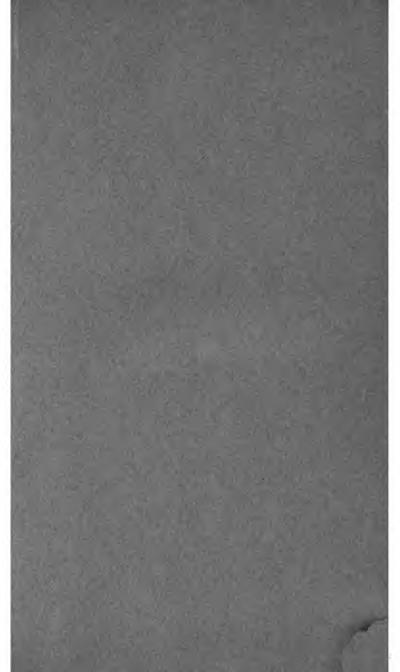





